

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





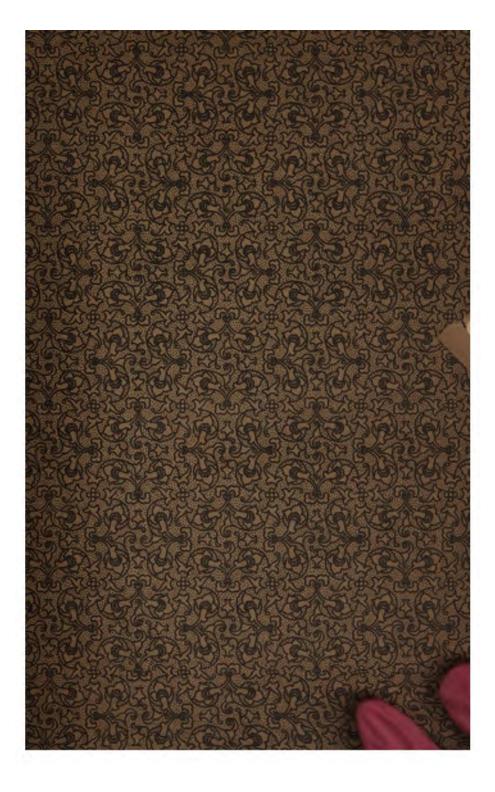

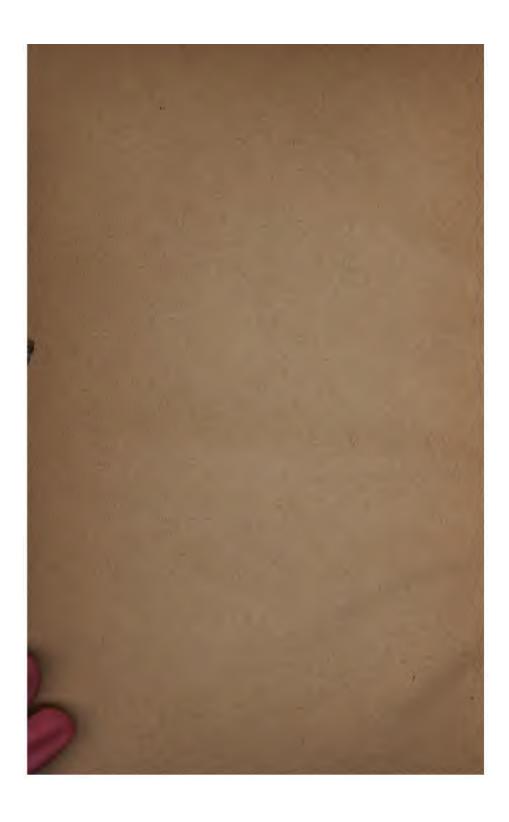

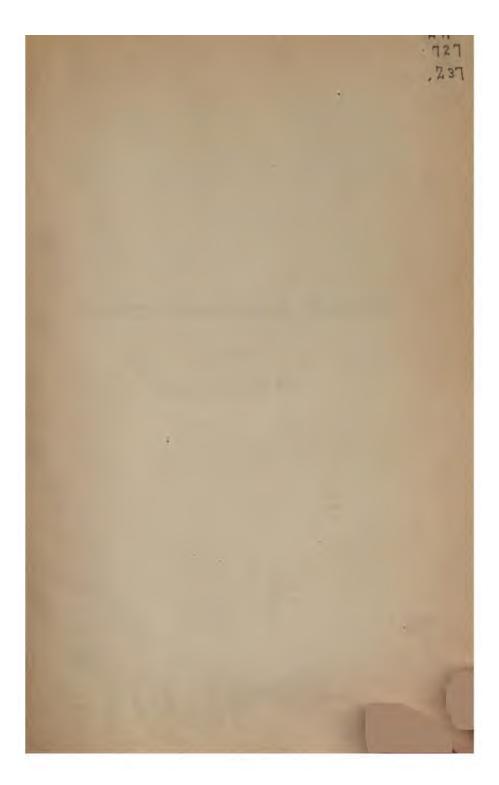



## Die

## Dentschen Universitäten im Mittelalter

von

friedrich Barnde.

I.



# Deutschen Universitäten

im Mittelalter.

Beiträge

zur Geschichte und Charafteristif berfelben

mitgetheilt von Karl The oder Eriedrich Zarncke.

Erfter Beitrag.

**Leipzig,** T. D. Beigel. 1857.

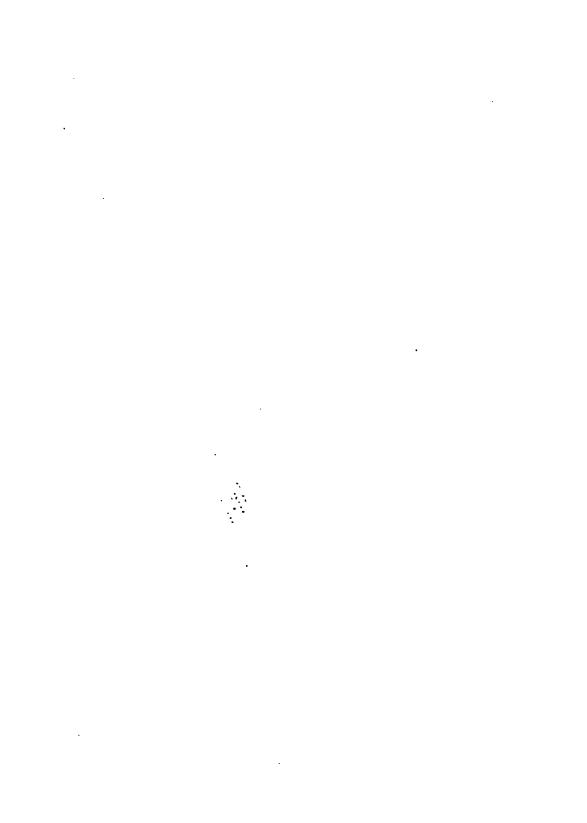

Latin Prazzasu 5-11-29 19084

## Inhalt.

|    |                                                            | <b>€</b> cite |
|----|------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Borwort                                                    | . VI          |
|    | Manuale Scholarium                                         | . 1           |
|    | Quaestiones fabulosae                                      | . 49          |
| 7  | Jobocus Gallicus, Monopolium bes Leichtschiffs             | . 51          |
| ì  | Bartholomaus Gribus, Monopolium ber Schelmenzunft          | . 61          |
| ,  | Jacob Hartlieb, De fide meretricum                         | . 67          |
|    | Paul Olearius, De fide concubinarum                        | . 88          |
| ١. | Johannes Schramm, Monopolium ber Schweinezunft             | . 103         |
|    | De generibus ebriosorum et ebrietate vitanda               | . 116         |
|    | Libellus formularis universitatis Lipczensis               | . 155         |
|    | Anhang. Documente jur Leipziger Schufterfehbe im Jahr 1471 | . 209         |
|    | Anmerfungen                                                | . 221         |

٠. • **b** . · .

## vorwort.

Die Litteratur ber Deutschen Universitäten ist gerabe für bie Beit bes Mittelalters bereits eine fehr umfängliche, und ber überwiegenden Bahl ber Werfe nach ift fie mit Sorgfalt und Gelehrsamkeit gearbeitet. Dennoch barf man behaupten, bag, auch abgeschen von ben noch mangelnben Geschichten einzelner Universitäten, eine fehr wesentliche Lude unserer Renntnig noch immer unausgefüllt ift. Unsere Universitätegeschichte ift fast ohne Ausnahme - und mit Recht - Special und Localgeschichte, Die örtlichen Schickfale find ihr die Sauptsache, die Charafteristif ber Bustande und die Motivierung ber allgemeineren Grundlage berfelben tritt bagegen gurud. Und wir burfen nicht fagen, bag bie Verfaffer ber Specialgeschichten biefe als befannt voraussetten und mit Jug und Recht voraussen burften, vielmehr muffen wir befennen, bag ein umfaffendes und völlig abägugtes Bild ber mittelalterlichen Universitätsverhältniffe wie fie ziemlich gleichmäßig überall bestanden, nur hie und da mobificirt - von ber Forschung noch nicht wieder hervorgerufen, minbestens nirgenbs in lebenbiger Unschaulichkeit reproduciert ift. Unsere Kenntniß beschränft sich auf bas Allgemeinste, und selbst barin noch hat fich manche Unflarheit, manches Migverständniß, manche sable convenue festgesett.

Seit einer Reihe von Jahren bin ich bestrebt gewesen, eine genauere Ginsicht in bas Leben und Treiben ber mittelalterlichen Bilbungsanstalten und namentlich ber Universitäten zu gewinnen,

VIII Borwort.

benn über bie Litteratur eines Zeitraums vermag, wie mir scheint, au einem befriedigenden Abschluffe seines Urtheils nur ber au gelangen, ber über bie Bilbungemittel jener Beit fich vollständig orientiert hat. Co ift es mir feit lange ein Lieblingswunsch geworben, einmal eine jufammenfaffenbe Charafteriftit bes Deutfchen Universitätolebens im Mittelalter ju versuchen. Je mehr aber biefer Bunfch fich bei mir zu einem bestimmten Blane ausbildete, um so mehr fühlte ich, daß vorher noch zweierlei Noth Einmal, daß noch aus ben Archiven ber Universitäten unsere Renntniß der localen Specialitäten weit mehr als bisher muffe bereichert werben; benn erft in Folge einer genauen Bergleidung auch ber fleineren Abweichungen erschließt fich uns bie innewohnende und gestaltende Ibce einer Sitte wie einer Institution. Sobann, daß noch eine Angahl Quellen allgemeineren Charafters weiteren Rreisen juganglich gemacht werben mußten, beren Renntniß ber Geschichtschreiber voraussegen, auf bie er fich mit furger Sinbeutung berufen burfe, ba es auch ber umfichtigsten und lebhaftesten Schilberung nicht wurde gelingen konnen, die eigene Renntniß derfelben überfluffig zu machen.

Bur Befriedigung jener ersteren Forberung glaube ich bereits nach Rraften beigetragen zu haben, indem ich eine Busammenftellung ber urfundlichen Duellen zur Geschichte ber Universität Leipzig in ben ersten 150 Jahren ihres Bestehens lieferte (im britten Bande ber Abhandlungen ber Königl. Sächsischen Gesellschaft ber Biffenschaften), und um bem letteren Bebürfniffe entgegenzukommen, beabsichtige ich jest, eine Reihe von Beiträgen zur Geschichte und Charafteriftif ber Deutschen Universitäten im Mittelalter herausaugeben, beren erster bier porliegt. Kindet bas Unternehmen Unflang, so glaube ich hinlanglich gerüstet zu sein, um in balbiger Aufeinanderfolge eine Angahl Bandchen erscheinen ju laffen, bic, wie ich hoffe, wesentlich bazu beitragen sollen, uns bie Stubienweise, die Berfaffung, bas gesellige Leben ber mittelalterlichen Unis versitäten in lebendige Gegenwart zu ruden. Wenn ich hiebei das locale Interesse burchaus verleugne, so soll bas boch nicht fo zu verstehen sein, als ob bie mitgetheilten Quellen feine localen sein und nicht locale Specialitäten enthalten burften. Nur beanspruchen fie unser Intereffe allein als Belege — Unterarten, Abweichungen — einer allgemeineren Sitte, und lettere bleibt ber endgultige Gegenstand unserer Aufmerksamkeit.

Ueber bie in bem vorliegenben erften Beitrage mitgetheilten Stude habe ich nur wenige Worte hinzuzufügen.

Das Manuale Scholarium ift hauptsächlich verfaßt, um bem bie Universität Beziehenden, ber fortan zum Lateinreden verpflichtet mar, für alle ihn erwartenden Berhältniffe eine Unleitung ju gewähren, wie er fich angemeffen auszudrücken und zu benehmen habe. Die Menge ber Drucke, bie auf uns gekommen find, liefert ben Beweis, daß bas Buch seinem 3wede entsprach. hat es für uns gleicherweise Intereffe burch bas, mas es enthält, wie durch bas, was es nicht enthält — benn wir durfen baraus, bei einigermaßen bebeutenben Fragen, auf bas Nichtvorhandenfein beffelben mit ziemlicher Sicherheit schließen —, gleicherweise burch bas, was und in ihm anspricht, wie burch bas, was und missallt ober langweilt. Ja selbst ber Etcl, ben Bespräche, wie bie C. 35 fg. geführten, erregen, wird aufgewoden burch ben Einblid, ben sie uns in bie Sitten und bas Bartgefühl jener Zeit gemahren. Die Art und Weise, wie die Dichter, namentlich die Satirifer des 15. und 16. Jahrh., ich erinnere zumal an Thomas Murner, von bem weiblichen Geschlechte reben, Die Ungenirtheit und Ractheit, mit ber in ben von mir in ber zweiten Abtheilung mitgetheilten Scherzreben öffentlich vor einer hochgebilbeten Berfammlung über Dinge bes breiteren gesprochen wird, beren bloge Undeutung uns gegenmartia verlett: bas Alles empfangt eine hellere Beleuchtung, wenn wir hier fennen lernen, welcher Urt bie Reben maren, in benen ber gebildete junge Mann jener Zeit fich zu ergeben nicht errothete. Auch ber Studentenflatsch - fo wird man es wohl nennen muffen - über ben Werth und bas Berhältniß ber Realisten und Rominalisten ift von Interesse, nicht zwar für bie Geschichte ber Philofophie, wohl aber ber Belehrsamfeit. Die Schilderung ber Fuchstaufe ift, fo viel ich weiß, bas altefte Beispiel einer folden.

Das Manuale ist seit länger als vierthalbhundert Jahren nicht weiter beachtet worden. Anders sieht es mit den darauf folgenden Quaestiones fabulosae. Ein Theil wenigstens von ihnen ift nie gang in Bergeffenheit gerathen, ift öfter wieber aufgelegt worden und noch gegenwärtig, wenn auch mehr bem Titel als bem Inhalte nach, befannt. Aber man hat es feit lange vergeffen, bag es Reben maren, bie ihrer Beit öffentlich vorgetragen wurden, daß fie nur gludlich erhaltene Spuren einer früher weit verbreiteten, fpater gang vergeffenen Gitte find, bie bas Universitateleben jener Zeit, wie wenige andere Acuferungen, zu charafteristren geeignet ift. Diese Reben - vermehrt um mehrere völlig in Bergeffenheit gefommene - erscheinen baber bier in einem anderen und richtigeren Zusammenhange als vorbem; hat man fie boch bisher beinahe nur als pseudonyme Pamphlete betrachtet. Mancher wird ben Bunsch hegen, ich mochte ihnen einen ausführlichen Realcommentar beigegeben haben, und es war auch lange mein Plan, bies zu thun. Aber für ben, ber mit ber humoristischen Litteratur und ben Sprichwörtern bes 15. und 16. Jahrh. vertraut ift, wird bas Meifte von selbst verständlich fein, bagegen für ben, ber bies nicht ift, hatte ein einigermaßen genügender Commentar minbeftens ben gleichen Raum beansprucht, wie bie Reben selber, und burch biefe Bermehrung bes Umfanges wurde bas Erscheinen biefer Beitrage gefährbet worben fein.

Der Libellus formularis ist eine wesentliche Ergänzung zu bem Manuale. Ich zweiste, ob eine zweite Universität sich eines so umfassenden und so anschaulichen Zeugnisses über ihr Leben und Treiben in alter Zeit wird rühmen können.

Die im Unhange mitgetheilten Documente find nicht eben bebeutend, aber doch von Interesse für das damalige Gerichtsverfahren in Universitätsangelegenheiten, so daß mir ein Abdruck an dieser Stelle gerechtsertigt schien. Leiber sehlt es ganz an Nachseichten gleichzeitiger Schriftsteller über die in Rede stehende Ansgelegenheit.

Leipzig, ben 17. Marg 1857.

## MANUALE SCHOLARIUM

QUI

## STUDENTIUM UNIVERSITATES

AGGREDI

AC POSTEA IN EIS PROFICERE INSTITUUNT.

## PROLOGUS.

Etsi scientiarum inventio varia erat ac multiplex, maxime tamen quisque, cum philosophari coepit, dedit operam, ut vel de secretis naturae vel de morum bonitate vel de republica loqueretur, aut etiam de quibusdam praeceptis ad virtutum viam ducentibus. At cum multifariis scriptae sint ydeomatibus disciplinae, Graecorum lingua nonnullae editae atque etiam Arabum consuetudine compositae, apud Hebraeos quoque non nihil sit doctrinae inventum, maximopere censebant conducere maiores nostri, ut, quemadmodum plerique in hoc convenirent, quod laudes virtutum magnificentissime observarent, sic unus esset sermo, in quem omnes transferrentur ac postea dilatarentur per spacium universi. Itaque factum est et ydeoma hoc latinum nuncupatum (et, ut reor, a Latio, ubi Roma est, id nominis obtinuit), atque lapsu temporum in hunc sermonem omnes doctrinae sunt translatae. Hunc colunt artium amatores, diligunt iurisconsulti, observant qui theologiae student, omniumque auditores disciplinarum quasi munus quoddam divinum diligunt. Ipsum vero non solum posse aut natura complecti aut artificio comprehendi arbitror, sed assiduitate quadam et usu continuo percipere. Omnis igitur dicendi praecepta nancisci cupiens intentissima cura videat, frequentia latina loquatur.

## CAPITULUM I

QUALITER NOVELLI STUDENTES ALLOQUI DEBENT MAGISTROS SUOS, UT IN MATRICULAM INTITULENTUR AC ETIAM A BEANIO DEPONENTUR.

DISCIPULUS. Reverende magister, reverentiam vestram oratam facio, adiumento mihi sit, ut in matriculam almae huius universitatis intituler et a beanio absolvi queam; nam proxime adveni, ignotus sum et ad quem confugerem praeter vos habeo neminem.

Magister. Undenam es, puer?

Disc. Optime magister, sum Ulmensis et priusquam exirem patriam tum persuasum mihi erat confidentiam habere dominationi vestrae, vos enim ille estis (fama est), qui singulis acquiescitis petitionibus prae se honestatem ferentibus.

MAG. Cur huc advenisti, expone mihi.

10

5

Disc. Studii causa.

MAG. Solus advenisti?

Disc. Sic est, reverende magister.

MAG. Abundant parentes tui?

Disc. Mediocriter se habent in divitiis, acquirunt artificio 15 alimentum; verum polliciti sunt, si studio me applicuero, velle omnem circa me facere diligentiam, ne qua me premat paupertas.

MAG. Modo te ducam ad rectorem. Cura, animosus sis; non nimium timeas, ne timor ipse diripiat loquendi facultatem, et, ut apte iuramentum facias, bene prospicias; cave celeritatem le-20 gendi, alioquin [A 2<sup>b</sup>] te titubare faciet.

Disc. Ut potero, optime praeceptor, utque vires meae admittent faciam, verum primum mihi difticile est non timere, propterea quod antehac apud huiusmodi et doctos et claros viros nec unquam eram. Obtemperabo tamen libens dignitati vestrae, quan-25 tum ipsa admittet verecundia.

MAG. Te admonebo, habe ergo advertentiam.

Post intitulationem magister dicit studenti: Nunc inscriptus es in matriculam. Ubi depositionem beanii habere existimas?

Disc. Reverende magister, id vobis committo; novit enim dignitas vestra, quo convenientius in loco fieri posset, et, ut ante sprecabar, sic quoque et nunc admodum oro, commendatum me vobis in hac re habeatis.

MAG. Placetne tibi in aestuario meo?

Disc. Placet quam optime et, ut reor, nullibi aptius posset fieri.

MAG. Vocabone plures magistros, qui intersint?

10 Disc. Optime praeceptor, divitiae parvae mihi sunt. Ne prorsus sumptuosa collatio fiat, apprime rogo, neque etiam volo, quod nimium extenuetur ac honestas offendatur in re, sed mediocritas retineatur cum consuetudine.

Mag. Probe intelligo. Vocabo igitur tres magistros et bacca-15 laureos duos et quosdam de sociis meis. Sic nemo te arguet parcitate et superflui sumptus evitentur.

Disc. Honorande magister, et id mihi vehementer placet.

MAG. Et aequo animo feras, si qui venient et te infestent verbisque te improperent; nam id antiquus adventus, si quando 20 beanii est depositio, induxit, ne iucunditas primum et alacritas sed amaritudo potius appareat. At ego prospiciam, ne quisquam modum ex[A 3 a]cedat.

Disc. Non solum aequo feram animo, praestantissime praeceptor, sed etiam aequissimo. Vestrae tamen humanitati supplico, 25 quatenus manu me teneat, ne quis impetu quodam ac violentia me invadat.

MAG. Ne timeas. Te protectum habebo, coenaque finita propera ad meum aestuarium.

Disc. Faciam, perdulcis magister, ac libens.

#### CAPITULUM II

DE DUOBUS IUVENIBUS INFESTANTIBUS BEANUM ET VOCITANTUR CAMILLUS ET BARTOLDUS, SIMULANTES NESCIRE HIC ESSE BEANUM SED FOETOREM SENTIRE.

30 CAMILLUS. Quis hic est foetor, qui locum illum inficit? Proh rem indignam! aut cadaver erat hic putrescens aut hircus omnibus

bestiis immundior. Optimi magistri virique praestantissimi, quomodo in hoc foetore sedere potestis? vix satis nares valeo obturare; exibo revera. Equidem, si diutius manerem, usque adeo inficerer, ut semivivus caderem capiteque terram pulsarem. Proficiscar. Sequere, Bartolde.

BARTOLDUS. Remorare tamen paululum et videbimus, quidnam huius foetoris initium sit.

CAM. Probe mones. Confer, obsecto, in huius omnes habitationis angulos oculos, an possis aliquid auspicari, ex quo velut ex velutabro foetor ille emanat?

BART. Et tu, cum acutae rationis sis, non minus perconteris.

Cam. Quidnam hic invenio? quid hoc monstri est, quaeso? cave, mi Bartolde, ne huc dirigas oculos: certe integris luminibus inconcussoque animo non conspicies; nam haec bestia cornigera est, au[A 3<sup>b</sup>]res habens bovis instar, ex utroque mento se dentes 15 extendunt, quibus morsum ceu porcus silvestris minatur, nasus curvus ad noctuae rostri similitudinem, oculi rubei lippique furorem minantes. Vae huic, quem arripiat! censeo equidem, cundem in minutissimas partes distraheret, nam, ut summatim dicam, meministi te unquam vidisse horrendam daemonis figuram? animal 20 hoc multo deformius est. Curramus e vestigio fugaeque nos committamus, ne impetum in nos faciat.

BART. At ego videbo, etiamsi periculo subire deberem. Quid ais, mi Camille? profecto beanus est.

CAM. Arbitraris beanum esse?

25

BART. Nisi me fallat ratio mea, beanus est.

CAM. Nullam ego oculis conspectus sum bestiam, quae tam aperte crudelitatem prae se fert et immanitatem quemadmodum animal hoc indispositum.

BART. Quiesce parum, ipsum alloquar. Domine Ioannes, 30 quandonam advenistis? certe estis conterraneus meus, porrigite manum. Ach furcifer! venis tu me ungulis offendere? Non admittam, nisi armis undique munitus essem. Quid sedes, onager? non vides magistros adesse, viros venerabiles, in quorum adspectu erectum esse decet? O bone Deus, velut inflexibilis truncus stat, 35 neque veretur, tametsi omnium oculi in ipsum coniecti sunt.

Cernite omnes, quaeso, quam facile defatigatur! lentos habet pedes: paulo ante surrexit, nunc rursus se incurvat quasi vetula in senium deducta. Vide, qualiter collum contrahit!

Cam. Nullam in te pietatem habes. Quo pacto ipsum sic 5 terrefacis? Amplius non patiar, quia conterraneus meus est. Ioannes, sis bono animo! ego te defensum habebo, recipe vitrum et post molestiam hanc ad animum te confer. O [A 4\*] carnifex stolide, non vereris vitrum attingere? iam ciphum, quo eruditissimi iam biberunt magistri tui, rostrum tuum veneficum velis intingere, 10 quod magis venenosum est quam basilisci adspectus visu quoque necans? gestisne vinum, atque adeo dulce, degustare? Tua interest aquam potare, et quidem turbidam, ad rivos cum pecudibus; illic tu ceu quadrupes os impone tuum tortuosum, extingue rabiem et, ut caballus diurno cursu fatigatus, tumentibus labris tuis attrahe 15 aquam.

BART. Desine, satis est. Reris rem parvam esse, hominem tenerrime educatum quasi bos esset tractari? Quid, si mater sciret quae unice eum amat! O quam multas lacrimas perfunderet, quantum cor dolorosum conciperet! revera, si necis periculum 20 subiret, vix passionem ipse ferret maiorem. En, intuere faciem eius! Non flet? certe oculi madidi sunt. Quando audivit matrem commemorare, movebatur et dicebat ad socium, quem secum ex patria ducebat, ut re ipsa peracta nuncium revertendo parentibus afferret: "Ach, narras mihi hoc? quod te malum annum ante-25,, venit! ego mitterem altam scolam dyabolum habere antequam "ego super vellem trahere: ipsae sunt tam superbus super alta "scola, quod nemo cum eis scit circumvenire, et loquunt tam mi-"rabilem latinum, quod ego nescio quid est." O beane, O asine, O foetide hirce, O olens capra, O bufo, O cifra, O figura nihili, 30 O tu omnino nihil! Quod tibi dyabolus permerdat et mingat tibi super tuum venter et pes! qualis tua haec responsio? haud enim loqueris, sed lallas; non latinum sed cavillinum ructas. Sed forte turbatus animo vehementerque commotus haec ipsa protulit. [A 4b]

CAM. Quid facturi demum cum eo sumus?

BART. Stolide quaeris. Multa re opus est; nam sentio, eo animo advolavit, ab ista possit deformitate absolvi ac demum lau-

dabili studentium adiungi consortio. Id enim primo conducere puto, medicum accersire. Ha, quid dixerim? Tu in medicinis praeclarus es et apprime eruditus, mi Camille. Nosti probe, qui bachantibus insaniamque habentibus cornua deponantur ac postea dentes illi eruantur. Aures vero, quemadmodum cultellis fieri consuetum est, abbreviantur, caliginem oculorum amovemus. Et cerne pilos illos de naso progredientes! fac in primis extrahas. Sed laboriosum erit tam longam tamque horrendam barbam tondere; cum vero tibi rallum sit acutissimum, lignis de quercinis factum, elaborate cum exornabis. Tum scelera sua confitetur. Postremo a 10 magistris venerabilibus a foetore illo deponetur copuleturque consortio nostro.

CAM. Recte suades. Sed profecto scias, tam fructuosum negocium fieri non posse sine meo magno labore ac periculo. Mi Ioannes, praestolare paululum, allaturus venio instrumenta et 15 ab hac quoque insania te liberabo. Bartolde, tu ipsum interea consolari non desine, nam iter arripio iam, citoque revertar.

Bart. Faciam, et quidem libenter. Ioannes, laetare habeasque iocundam horam. Iam tempus appropinquat salutiferum, mundaberis enim ab omni indispositione et corporis et mentis, 20 fiesque particeps universitatis nostrae cuiusvis privilegii, neque attaediabere quod medicus tuus non adest, certe statim veniet; arbitror ipsum profectum ad apothecam atque illic emere pillulas factas ex floribus melampi alboque graeco, ut, si debili[A 5°]tas nonnulla in curatione te invaderet, remedio tibi essent. — En, 25 praesto est noster Camillus. Obsecro, mi Camille, quam celeri pede festinas, et quam velociter vestigia retro observata legisti. Erasne in apotheca?

CAM. Sic est.

BART. Quid es boni negociatus?

30

CAM. Comparavi unguentum, ut, si noster aegrotus medicinae vim ferre nequiret, nares eius os quoque inungerem.

BART. Cuiusmodi hoc est unguentum, precor?

CAM. Pinguedo nonnulla, extorsa ex fabis hircorum, et aqua, destillata e fimo virgineo, condita floribus, qui crescunt noctis 35 tempore mediae, cum diurno cursu mulsum rustici portarunt.

BART. Preciosissima quidem medicina huic homini.

CAM. Primo cornua deponam. Bartolde, porrige serram. Aselle, repugnas medico tuo?

BART. Compesce eius impetus et ut equum intractatum ipsum 5 iilum constringe. Cave nihil minus, ut crudelibus te non attingat ungulis aut laedat capite cornuto.

CAM. Quam dura sunt et inveterata cornua illa! Ecce serram disturbatam, et omnes fere dentes olentes fracti sunt. Respice iam, protervum animal, cornua! antehac videre non potuisti 10 et non adhibuisti fidem nobis.

BART. Bone Deus, nec bos ullus est aut campestris fera, cuius caput tanta mole esset aggravatum.

Cam. Ouo fecerim dentale?

BART. Hic habes.

15 Cam. Porrige os! — Bartolde, tene dentem unum! — at nunc habes alterum!

Bart. Dentes illos reservabo ac interdum dabo ad videndum, quasi aliquid spectatione dignum; extorquebo a videntibus pecuniam, ut hi faciunt, qui monstra marina adducunt.

20 CAM. Affer pelvim atque aquam infunde, herbasque impone odoriferas, ut barba intingatur, posteaque [A 5<sup>b</sup>] tondebitur.

BART. Omnia praesto sunt.

CAM. Quales imposuisti herbas?

BART. Nescio certe, quo nomine nominantur, nam crescunt 25 in horto, ubi cloaca exitum habet.

CAM. Recte sane. Tene mentum nec te move. Barba sat est madida. Sed ubi nunc est rallum?

BART. Apud te in scamno.

CAM. Ioannes, conspice barbam tuam; nigra est ut erat 30 apostoli, qui Christum tradidit. Credo te fidum esse et, ut commune proverbium est, omnes esse cautos hospites, res suas tollant cum diversorium ingredieris.

Bart. Debilitatur neque assuetus antea est vim perpeti tam fortis medicinae.

CAM. Probe dicis, nam vultus eius mutatus, et naturalem non servat colorem, quod signum fragilitatis est. Nunc confer unguentum.

BART. Nonne et pillulas attulisti?

CAM. Cepit me oblivio. Cursas igitur ad bostar nostrum et collige, nam nimis remote apotheca distat.

BART. Faciam.

CAM. Recipe animum atque ad te redi et resipisce; scio 5 enim pillulas, quas allaturus est Bartoldus, maxime tibi profuturas. Vide, iam venit.

BART. Recipe iam manum plenam.

CAM. Video parum prodesse medicamenta nostra. Ne forte in manibus nostris morietur, tutum est, ut confessione m faciat. 10 Verum aspice vultum eius et ecce modo. Nisi caveatur, spiritus eius hos relinquet artus. Iamiam semivivus genua flectendo mirabilem committet turbinem atque inter nos omnes confusionem. Mi Bartolde, consule viros in hac re peritos et qui nobis facile possunt subvenire, ne clamor ille nostras obtundeat aures.

BART. Facturus sum, sed modo unum habeo mente, quod, nisi me spes fallat, eum omnino ab omni sua purgabit infirmitate.

CAM. Effa[A 6<sup>a</sup>]re, mi Bartolde. Vides enim, qualem et quam turpem modo habeat aspectum.

BART. Optimam sibi fore medicinam iudico, si ad parvum 20 quidem tempus fune fuerit suspensus in cloaca bursae nostrae, quae efficacem producit vaporem, quem si tempore et quidem pauxillulo sopitus fuerit, ab instanti omni secluso morbo sanabitur.

Cam. At prius confiteatur velim.

BART. Et ego in sacris sum, id onus mihi imponetur. Sed 25 quo posui superlicium?

CAM. Accipe retro te.

Bart. Nunc incipias, bone Ioannes, confiteri omnia delicta tua et procul dubio salvaberis. — Quid audio? omni die surripiebas rusticis et aucas et pullos? O grande peccatum! Quid 30 amplius? dic absque formidine. — At scelus hoc gravius. Fuit virgo priusquam deflorasti eam? Animadverte bene: primum magnum est, quod virginem oppressisti, deinde, quia servicialis erat patri tuo; praeterea, cum puerum peperit, iurasti te non fecisse: factus es periurus; postremo maximum censeo, quod in eo loco 35 peregisti, ubi equi sacrificium habent, et quod fueris impudicus:

nam perpetrasti videntibus equis. Sed quoniam vere confitenti venia denegari non debet, sed pius confessor, qualis ego sum, poenitentiam debet iniungere, haec erit poenitentia tua: Nam pro his ceterisque delictis tuis et foetore horrido magistros tuos lar-5 gissima coena refocilles. Tuos inquam magistros, quos posthac ob eam, quam in te gesturi sunt, humanitatem benivolentiamque colere et observare teneris, necnon et consessorem summum animac curatorem, itidemque corporis tui medicum, qui in hac ipsa hora tibi penitus destituto preciosissimis medicamentis quam citis-10 sime subvenit. Hos itaque pingui refectione potuque reconsilies. [A 6b] Non sis parcus hoc vesperi, sed liberalis. Committas famulo, ut afferat de vino meliori, ut virtute eius membra nostra debilitata recreationem capiant. At mihi autoritas sola est poenitentiam praestare et non absolvere: quamobrem ad magistros te 15 mitto, quibus haec dignitas est absolvendi. — Reverende magister, peccator hic est maximus, haec indicenda perpetravit facinora; auctoritas mihi data est iniungere poenitentiam; feci; ut bona sua ad dilapidandum daret, et quidem nobis, iniunxi, et pollicitus est nos omnes vino optimo reficere, omne aes exponere, quod genitor 20 eius collegit ex agro Tusculano, omnem pecuniam, quam mater eius in thesauro quodam abdidit ac marito abstraxit. Vade ergo, Ioannes, ad magistrum et veniam obtinebis.

Post depositionem omnes appropinquabunt ac dicant: Proficiat vobis, Ioannes!

### CAPITULUM III

QUOMODO DISCIPULI DE EXERCITIIS LECTIONIBUSQUE LOQUANTUR.

25 CAMILLUS. Mi Bartolde, scis tu, quot lectiones ad baccalaureatus gradum et exercitia complere oportuerit?

BARTOLDUS. Optime scio, nam lectiones sunt novem, exercitia sunt sex.

CAM. Et quo pacto complentur, scisne?

BART. Quidni? nam tripartitae sunt et lectiones et exercitia. Itaque in tribus mutationibus [quas] integre complere poterit, id est in spacio unius anni cum dimidio. Nempe una in [A 7<sup>a</sup>]

mutatione tres lectiones duoque exercitia recipere ac audire est necesse qui cito promoveri voluerit.

CAM. Qui scis?

BART. Scio equidem, quod a baccalaureis plurimis, qui optime norunt, audiverim.

CAM. Ego tecum una proficiscar, cum complere volueris, ad audiendum huiusmodi libros. Sed audi, unum est quod abs te scire volo; nam ferunt, si in principio ac fine lectionum fuerimus, sat esse pro completione, et, si voluerimus, medio tempore ter quaterve intrabimus.

BART. Cur hoc? qualis illa completio esset?

CAM. Dicunt enim, nihil nos percipere in lectionibus, praesertim in altioribus libris, utpote phisicorum et consimilibus, sed, cum ad promotionem pervenerit, nobiscum dispensatur.

BART. Erras vehementer, nam facultatis artium magistri ita 15 instituerunt, ut quemquam, priusquam admittatur, affirmare oportet iuramento, qualiter audiverit, quotiescunque neglexerit. Quondam erat, ut permulti promovebantur, qui rarissime fuerunt in lectionibus; proinde magnam susceperunt pecuniam pro tali negligentia. Sed notabant maiores nostri dissolutionem scolarium et proficere 20 vel nullos aut paucos. Statuerunt nunc, ut quisque audiat compleatque diligentissime, ac legentibus praecipiunt, ita nobis prosint opera sua, ut nobis haud minuta sit eventura utilitas.

CAM. Certe grave est, ut ita dixerim, molestumque semper adesse; timeo me non facturum.

BART. Cupis promoveri, non posses subterfugere.

CAM. Dicam me affuisse.

BART. Et eris periurus. Verum enimvero robustae complexionis es, non repente periurium in facie tua denotatur.

 $C_{AM}.$  De hoc satis. Dic mihi, a quibus magistris audie-30 mus? [A  $7^{b}\mbox{]}$ 

BART. Vidi intimatum hodie, magistrum Iodocum libros lecturum elencorum prope valvam ecclesiae Sancti Spiritus hora sexta et, ut arbitror, ante meridiem, septima vero audituri sumus in eodem loco libros phisicorum a magistro Petro, et post meridiem 35 in libris de anima a magistro Iacobo lectio fiet in paedagogio.

CAM. Recte narras, memoriae ista mandabo, ut, cum ire volueris, paratus sim. Quid tunc de exercitiis sentis?

BART. Magister meus parva logicalia disputabit in sua habitatione, illic affuero, et veterem artem magister Ioannes, cui me 5 applicabo.

CAM. Optime sentis. Ceterum quas audiemus resumptiones?

BART. Nondum deliberavi; at scrutinium quoddam et quidem diligens habebo. Quam plurimi sunt, quibus visum est maiorem assequi scolares utilitatem in resumptionibus quam aut nancisci in 10 lectionibus aut exercitiis. Nam si quippiam magister noster resumeret, certe non negligerem, est enim facundus persuasivus: quasi res ageretur mihi aparet, cum aliquid in apertum ducit.

CAM. Et eadem mihi est sententia de hac re. Nullum oculis meis conspicatus sum magistrum, qui rem abditam maximeque 15 occultam tam pulchre tamque lucide possit detegere et simplices tam facile primum instruere. Te oratum facio, Bartolde, sic te accingas, ne unquam negocium aliquid impedimento sit, quin semper et frequentia quadam in eius simus resumptione.

BART. Faciam, et cupide quidem atque hoc, quod ex te ve-20 hementissime habere volo.

CAM. Fiat ergo. Sed est mihi negocium quoddam abeundi. Parce multiloquiis ac vale.

BART. Et tu vale, mi Camille. [A 8<sup>a</sup>]

#### CAPITULUM IIII

## DE ALTRICATIONE VIARUM ET DISCIPLINARUM.

CAMILLUS. Hunc magistrum tu quasi ad coelum attulisti, ta-25 men modernus est.

BARTOLDUS. Quid tum?

Cam. Nihil ab eo deinceps audiam.

BART. Eo stultior es, si doctrinam despicis. Nam non solum realistae verum etiam moderni magnam partem philosophiae con30 secuti sunt.

CAM. Sed versantur in sophismatibus tantum, veram doctrinam aspernantur.

BART. Offendis veritatem, nam eruditissimi viri reperiuntur inter modernos. Nonne audisti, in quibusdam terris eos possidere integras universitates? ut Viennae, Erfordiae, utque quondam hic erat. Nonne arbitraris, doctos hic bonosque fuisse? et nostro aevo adhuc reperiuntur.

CAM. Scio quidem et intelligo, sed fama eorum parva est. Elaborant solum in parvis logicalibus et sophisticis opinionibus.

BART. Non recte intelligis, nam clari sunt in enunciationibus et syllogismis. Non reperies artium studiosos, qui syllogismos ceterasque species argumentationis facilius noscant quam moderni. 10

CAM. Et in vera scientia nihil sciunt.

BART. Quam mihi facis veram scienciam?

CAM. Praedicabilia Porphyrii, kathegorias Aristotelis, in quibus aut parum noscunt aut nihil.

Bart. Inhonestum est, te illa dicere. Turpe esset, tam cla-15 ros viros illa non intelligere. Animadverte regulas consequentiarum, in quibus usitatissimi sunt, integram observant speciem, nonnullam argumentationis itemque silogismi, et cum universalia praedicamen[A 8b]taque principia sunt argumentationis, necesse est ut pernoscant; alioquin in tota nihil efficerent argumentatione. Sed 20 hoc interest: alium habent docendi modum quam realistae. Quodsi intenta cura audiemus, non parum fructus est allatura eorum doctrina.

CAM. Te rogo, mi Bartolde, expone mihi, quid tamen utilitatis in se habet modernorum via?

BART. Exponam, ut libet. Sed unum volo, quod percipias. Non tanto amore amplector doctrinam ut realistarum, censeo tamen, nullius doctrinam esse spernendam. Praebe igitur attentas aures et quae dicam trade memoriae. Primum, quod profuturum in via modernorum censeo fore, quod ab ipsis discamus proposi-30 tionum vim, in quibus profundi sunt, boni in opinionibus enunciationibus, insolubilia obligatoriaque plane intelligunt conversionesque habent in raris propositionibus, de quibus his inferunt, qui non noscunt, plurima inconvenientia; tunc propositiones hypotheticas, vim quandam contectam in se continentes, praeclare norunt, 35 in hisque quis sit modus arguendi; neque etiam reperies inter

15

dialecticos quosdam, qui tam enunciationi (?) de silogismis, quemadmodum et ipsi, loquuntur. Quid in his proprietatibus censemus, quae terminos respiciunt, ut suppositio ampliatio ac de propositionibus exponibilibus; ac novissime multos paralogismos et fere 5 multos intermiscere, in quibus magna amoenitas est; sic etiam inter arguendum tam repente os clauditur respondentis, etiansi protervus fuerit. En habes utilitatem, quam ingentem reputo.

CAM. Est enim, ut ays, sed mihi iam cordi non est, vitam meam in his sophisticis et cavillosis conterere argumentis.

10 BART. Fac [A 9ª] ut libet.

CAM. Scio magistrum, qui Albertum, quem vocitant doctorem magnum, imitatur. Illius sequar doctrinam.

BART. Et quasi minor sit beatus Thomas reputas?

CAM. Res illa me latet, verum nomen Alberti praestantius est.

BART. Certe non, quia sanctitate gaudet beatus Thomas.

CAM. Certum est, quia plures fuerunt sancti simplicitatem prae se ferentes; si quidem mea coniectura est, tamen ex operibus, scilicet devocione et ieiunio abstinentia, sanctitatem obtinuisse etc. dominum vero Albertum scienciae propter excellentiam meruisse 20 magnitudinis nomen. Cernisne, quod iam praeconium ad philosophiam splendidius sit?

BART. Velim me esse cum sancto Thoma.

CAM. Piger, si facultas daretur, qui non exoptaret habundantiam, atque cum ita sentis ingredi religionem praedicatorum, 25 ut ipse fecerat, insuda ieiuniis ceterisque praeceptis ad beatam vitam ducentibus, et eris comes eius vitae sanctitatisque particeps. Vides, quod elabitur oratio tua, ex studio artium hoc non percipitur, sed ex contemplatione divina.

BART. Nil prodest verba evomere, mea sententia fert claram 30 esse doctrinam beati Thomae.

CAM. Neque ego repugno, quamquam Albertum praefero. Verumtamen, si placuerit, accedamus magistrum Iodocum; is Scotum sequitur.

BART. Nequaquam, omnes enim ipsum odio persequuntur.

35 CAM. Quamobrem, scisne?

BART. Haut scio.

CAM. Edicam: ea propter est, nam aemuli subtilissimi Scoti doctrinam non intelligunt.

BART. Hoc aliqui exclamant, sed fabula est; quippe doctissimos hic quamplurimos habemus magistros. Nam miranda res 5 esset, si hunc ipsi non intelligerent.

CAM. Cognitum est, eos multas, quas ipse fecit, distinctiones percipere non posse.

BART. Neque illa nos diiudicemus; acquiescamus bis, qui prudentiores sunt. [A 9b]

#### CAPITULUM V

#### DE ALTRICATIONE POETICAE AC IURIDICAE PACULTATIS.

10

CAMILLUS. Magister Conradus Schuitzer interpretaturum se intimavit Terentii comoedias. sumusne audituri?

BARTOLDUS. Quid autumas in his esse comoediis utilitatis?

CAM. Qui indecorum est et praeter officium boni hominis tam nobili scientiae detrahere!

Bart. Putasne, homines intelligere perdoctos, quid in se Therentius boni habeat? Praeceptores paene omnes dissuadent prorsusque inhibent. Nam de nuptiis deque lascivis rebus eius sunt comoediae, quae adolescentulis lasciviam libidinemque incutiunt. Idcirco omnium fere magistrorum eadem sententia est, 20 hanc ut a nobis lubricitatem removeamus, nam et impedimento est in capessendis disciplinis et obstaculo.

CAM. Paucis tecum agam. Si me audieris, spero me propulsaturum hunc a te errorem.

BART. Quem errorem? obsecro.

25

CAM. Cognosces postea, cum ego te arguam quadam ignorantia.

BART. Effare igitur, si quid habes.

CAM. Faciam. Primo ex te scire cupio, a quibus hausisti, poetas illos nihil boni scripsisse? Habesne ab his, qui plura in 30 ipsis scripta legere, an ab his, qui nullam ab eis capere sententiam queant?

BART. Neque hoc plane scio, at, quantum coniectura carpere valeo, nihil in poetis sapiunt.

CAM. Audisti unquam, quaeso, disciplinas aemulos non habere nisi inscios? Etenim proverbium illud est tri[A 10]tum. Timent 5 enim quosdam doctiores evadere quam ipsi sunt, ac, ne usu hoc veniat, magnopere potentiores sic litteratiores habere existimant. Equidem, si ultro citroque acumen ingenii extendamus atque doctissimos cognoscere conemur, certe poetae sunt et hi qui laborem arti oratoriae impendunt. Audi illos, flagito, qui preciosum 10 hoc iubar sanctumque decus cuiusvis sententiae vicio dent: reperies illos quasi elingues, et sic, quando depromere accidit rem in se habentem difficultatem ullam, saepenumero in medio sermonis cursu cadunt a proposito, quia ipsis diripietur loquendi facultas, crebro obmutescunt, quando loqui maxime necessarium 15 est; at, si continuant, tam incompti sunt et agrestes in sermonibus suis, tam pressi et pedestres tamque indecentes, ut plus silentio honoris haberent quam gloriae loquendo consequuntur.

BART. Obmutesce, mi Camille. Si huiuscemodi sermo tuus deferretur, tibi irascerentur.

20 Cam. Recte mones. Ratio mihi in hac re atque cautio habenda est. Ceterum, si nullo negocio alio essem praepeditus, enodarem tibi, quanta esset in poeticis fabulis utilitas. Si quis detegeret, tu conspicare mysterium sacrum, quod nullo ebetis vulgi vis animo complecti ac comprehendere potest. Sed longam factuzorus essem orationem et fortasse taediosam. Propterea, ne pluribus agam, de poetarum carminibus hoc est satis dixisse. Nunc mihi succurrit: volui antehac te consuluisse, sed defluxit a proposito oratio mea. Statui mecum ad iura me in brevi velle applicare et experiri, quid in ea facultate queam percipere. Qualis 30 tibi est sententia?

Bart. Non dissuadeo, quia ipsam crebro commendare audiverim. Sed latissima facultas est, nimium requirit praemium, librorum copiam; [A 10<sup>b</sup>] vix ulla est ex omnibus disciplinis, quae tam magnam diffusamque codicum multitudinem exigit, ut iuridici, 35 et ut frequens lectio observetur, sine qua non potest esse eruditus iurisconsultus; postremo memoria ut ampla sit, multos casus

variosque possit retinere. Primo igitur examina te ipsum, paulo ante memorata ferre possis. Quisquis enim ut praemeditetur, quid acturus sit, necesse est, ne inceptum turpitudine novissime deserat.

CAM. Laboriosum est, fateor, multa memoriae affigere. Sci- 5 mus tamen nihil magni sine et labore et periculo consequi quem posse. Verum sanum est concilium tuum, extimo, sapientis fore, matura deliberatione agere, quicquid inchoare velit, et non inconsulta celeritate in negocium ruere. Foresne mihi in tali facultate contubernalis?

BART. Qui possum? Liber mihi nullus est. Pauperculus sum, comparare nequeo.

CAM. Quid, si una libros haberemus?

BART. Si illiusmodi mihi ostenderes humanitatem, faceres ut perpetuo me debitorem tibi cognoscerem. 15

CAM. Quiesce. Scribam parentibus, in hac re praesidio sint. Spero, me responsum ex sententia habere. Tum efficiam, ne unquam nostra societas dirumpatur. Sed modo mihi est negocium quoddam cum hospite. Vale.

### CAPITULUM VI

DE COMMUNIBUS LOCUTIONIBUS CUM SPACIANTUR.

CAMILLUS. Spaciabimurne, Bartolde, atque animi quandam 20 refectionem suscipiamus?

BARTOLDUS. Nescio. Opinor, studio incumbere plus commodi afferret quam vel plateas invisere vel campum.

CAM. Quis autem tanta assiduitate potest artibus insudare? Verendum utique est, ne doctrinam minus mansuete quispiam 25 capiat, nam [A 11<sup>a</sup>] ab acutissimis audivi viris saepissime, ingentes labores studentibus non esse adiiciendos, sub quibus fessi corruant.

BART. Verissimum quidem hoc est et frequenter mea ista fuit opinio, ut liberum interdum haberem animum atque remissum. 30 Etenim sic reor: qui semper in ocio est, taediosum facit tepentemque intellectum.

ZARNCKE, Univers. im MA. I.

CAM. Sis igitur paratus et ibimus.

BART. Quorsum enim? rogo.

CAM. Ad campum et ad pratum. Ducam te ad loca viridia, in quibus lilia crescunt virentque flosculi, atque varium illic ger-5 minat graminis genus et cor tuum laetabitur, quasi in gaudio paradisi esset constitutum.

BART. Suntne arbores etiam prope?

CAM. Non solum arbores, sed nemus quoque densum; equidem in umbra quiescamus, et pratum hoc, in quo te ducturus 10 sum, rivis circumlabitur, de cuius accipiemus susurro haut parvam delectationem.

BART. Ego paratus sum. Orna te capucio et iter arripiamus.

CAM. Faciam.

BART. Per quam portam exibimus?

15 CAM. Per ipsam, quam Sancti Iacobi nominant.

BART. Non placet.

CAM. Cur non? quid obstat?

Bart. Porcos solent atque alia pecora per illam compellere ad aquam et taediosos excitant pulveres. Non sat. Quis potest 20 nares obturare? et vestes etiam non parum deturpantur.

CAM. Attingamus aliud iter. Vis per portam inferiorem?

BART. Recte sane. Nihil iam melius dixisse potuisses; sed via longa est, alia fuisset brevior.

CAM. Quid faciemus, cum ad pratum pervenerimus?

25 BART. Hoc ex te volo intelligere; tu enim tanta laude extulisti locum illum. Vix exspectare possum quousque videam.

CAM. Invenies, me nihil esse mentitum. Dirige oculos tuos trans Neckarum, et, ubi eminentissima quercus se obiicit, est locus, quem tibi descripsi.

30 BART. Cerno, at propius pratum est altera parte circumseptum. [A 11<sup>b</sup>] Conspicisne? multifarius color florum eminet.

CAM. Video prope, sed aliud est spectaculum, ad quod te ducturus venio.

BART. Si iam visum esset, intraremus aquam — sol fervi-35 dus est — et sudorem depelleremus.

Cam. Noli, precor. Flumen periculosum est; istic plures



submersi sunt. Opinor, te percepisse rumorem de cadavere in aqua comperto paucis ante diebus: certe hic periculum subivit. Si utique mens tibi fuerit balneandi, ducam te in rivum securum.

BART. Recte suades, verum ad pratum prius, quod tantopere collaudas.

CAM. En, prope est. Ubi vis capiamus quietem?

BART. Censeo, alta sub salice potissimum.

CAM. Quare non sub pomo?

BART. Huc confer oculos. Certe locus est amoenior estque iocundior, nam gramina sunt recentiora et plus floribus mixta.

CAM. Fiet.

BART. Audi, mi Camille, quam pulcher avium concentus aures nostras complet. Recte dicebas locum illum ceteris laetiorem instarque paradisi amoenum.

CAM. Pauci hoc pratum sciunt, et, si alii quoque hunc locum 15 perscrutarentur, semper hic copia foret sociorum.

BART. Vehementer me recreat rivi defluxus, et visu delectabile est, pisces hincinde vagari.

CAM. Et quis avium convolatus! Conspice prope nos ciconiam.

BART. Reor, me in istiuscemodi prato nec unquam quievisse. Ad dexteram cerno ripam piscibus abundantem, in sinistra omnia ferme sunt crescentium genera, retro nemus est avium e concentu clangescens: philomena canit, alauda cantu suo non deest, omnesque volucres voces suas subtiliant. Deinceps, Camille, libellos re-25 cipiamus atque huc pergamus; enimvero multum hic acui deberet ingenium, si quid memoriae traderetur.

CAM. Et hoc quoque mihi apparet. Deinceps longe censeo optimum, ut, quod in lectio[A 12<sup>4</sup>]nibus exercitiisve audiverimus, inter quiescendum hic repetamus.

BART. Iam noctescit et culmina fumant: petamus oppidum.

CAM. Adeo delector amoenitate hac, ut redeundi nulla mihi succurrit ratio. Surgamus ac velociter meatum attingamus.

# CAPITULUM VII

IN QUO ALTER ALTERUM DE ITINERE INTERROGAT.

CAMILLUS. Unde venis?

BARTOLDUS. De Erfordia.

CAM. Quae nova ducis in apertum?

BART. Nulla prorsus, penitus nulla.

5 Cam. Arbitratus sum, Erfordiae veluti portum esse novorum omnium.

BART. Res illa me fugit, et, ut verum fateor, non delector in novitatibus audiendis.

CAM. Quorsum est iter tuum?

10 BART. Heidelbergam versus.

CAM. Quid tuum ibidem negotium est?

BART. Multociens ad me delatum est, optimarum artium disciplinas illic in magno esse vigore. Ideo experiri volui ritum ipsius universitatis, et tu oportune iam obviam mihi dedisti. De-15 clara, quaeso, quaenam consuetudo studii vestri sit.

CAM. Faciam quae vis. Sed prius enarra quae ex te co-gnoscere volo.

BART. Quae illa sunt?

CAM. Expone modum universitatis vestrae.

20 BART. Faciam cupide. Primum colunt viam modernorum, antiquos, si qui sunt, non admittunt, neque ipsis concessum est aut legere aut exercere.

CAM. Quamobrem?

BART. Propter dissensiones, nam litigia concitantur, e quibus 25 inimicicia oritur nasciturque invidia. Ad evitandas vero huiuscemodi concertationes unam viam habere existimant.

CAM. Id laudandum non est; nam si multiplex esset via, acutiores fierent usitatioresque et ad arguendum promptiores discipuli.

30 BART. Verissimum hoc est.

CAM. Sed rogasti, quis sit ritus universitatis nostrae tibi enodarem. Est enim longe alius, ut audio, quam vester. Pri-

mum [A 12<sup>b</sup>] modernos non excludimus; si quid boni haurire poterimus, non recusamus. Tum in quaque via magistri admittuntur; salvum est cuique resumere, quod probationibus suis continere valeat. Siquidem apud nos sunt aliqui, qui Albertum sequuntur, qui Thomam in diligentia, qui subtilissimi Ioannis 5 Scoti vestigia observant coluntque et admirantur, et horum omnium doctorum disciplina ad ingenii exercitationem confert.

BART. Equidem magnum mihi iam incussisti ardorem studendi. Nihil dulcius mihi est, nihil iocundius quam audire, quid excellentissimi viri sentiant. Te oro, optime fautor, me instruere 10 velis, ad quam me bursam recipiam, in qua studium maiori haberetur veneratione.

CAM. Nam, ut paucis dicam, bursae omnes plenae sunt. Magna iam copia et multitudo suppositorum est, et extra locum probatum stare non licet. Id unum suadeo, universitatis pedel-15 lum alloquaris, vacuamne sciret habitationem, aut unum indicaret, qui te ad ipsum ut contubernalem acciperet.

BART. Faciam, sed ubinam est sita pedelli habitatio?

CAM. Nunquam antehac Heidelbergae fueras?

BART. Nunquam.

20

CAM. Quid audio? Difficile erit bonam ut consequaris habitationem, nisi alicuius praesidio sueris usus ac promotione, qui notus esset.

BART. Sed neminem habeo. Te igitur facio precatum, eam mihi humanitatem ostendas et in hac re manuductionem praebeas; 25 ubi in beneplacito tuo comparare debeam nihil obmittam.

CAM. Condescendam petitionibus tuis. Nunc advesperascit, ut vides. Futura luce, quam primum me a somno solvero, in negotio tuo ero familiaris.

BART. Sed ubi diversorium bonum est, ostende, obsecro. 30

CAM. Cernis domum acialem picturis decoratam?

BART. Cerno.

CAM. Illic divertere possis.

BART. Vale.

CAM. Et tu quoque. [A 13']

# CAPITULUM VIII

# QUO PACTO IN MENSA LOQUUNTUR.

CAMILLUS. Pulsus fit ad prandium; vadamus; propera, alioquin neglexerimus.

BARTOLDUS. Recte hortaris, etenim si neglexerimus ceteri nos haberent derisos.

5 CAM. Proverbium hoc commune est 'si quis damna tulerit, derisione non caret.'

BART. Atque hoc merito facerent, nam nobis nullum est negocium, quamobrem in prandio non essemus.

Cam. En, contecta est mensa. Si paululum adhuc remorati 10 essemus, illis hic sedentibus fuissemus fabula.

BART. Attingamus nunc cibum. Arduum mihi est praestolari in mensa, cum cibaria praesto sunt.

CAM. Bone socie, tam grossus es, quasi sine benedictione velis comedere?

15 BART. Neque sacerdos neque theologus sum.

CAM. At Christianus. Num religioni nostrae congruum est? benedictionem dicamus, ne ut porci in escam ruamus.

BART. Dicax es. Ego cibum accipiam. Sed quid rei est, quod plerumque vitulinis carnibus vescimur?

20 Cam. Sile paulisper, deinceps efficiam leporinas habeas.

Quid his carnibus deficit, obsecro?

BART. Non conditae sunt, nimis molles; extimo, vitulum istum vix ter matrem vidisse, et, ne mirare multum, nemo in patria mea uteretur, quisque timeret, ne subiret morbum aliquem.

25 Cam. Scio equidem, quod in patria tua ferinis semper vescuntur. Fabis autem, arbitror, et lentibus pulmentisque atque mulso quid ais? tali ferculo mater tua cum te genuit in puerperio usa fuisset et quandam suscepisset recreationem.

Bart. Nimium garris. Stolide agerem, ut verbis tecum cer-30 tarem, maxime cum edendo occupatus essem et tu homo es praeter garritum picarum nihil habens.

CAM. Quae[A 13<sup>b</sup>]so, effare, in prandio iam quis plus quam tu locutus est?

BART. Non possum me continere, quin ea quae sentio loquar. Proba tu potum et dic, cuiusmodi sit quantique valoris.

Cam. Vach, undenam potum hunc tam acerbum attulisti?

BART. Gaudeo vehementer, te approbare quod dixerim, quamquam metui, ut in ceteris ita in hac re mihi nihil contra- 5 diceres.

CAM. Quid ais? veritati semper assentior.

BART. Iurgia semper adducis et vero acquiescis rarissime.

CAM. Non dicas hoc; scitum enim est, me veritatem amare.

BART. Ha ha. Cum alius diceret, me ad credendum indu-10 ceret. Cernisne, quam speciosa laus ista sit, quae proprio fluxit ex ore?

CAM. Aselle, arguis me turpitudine propterea quod indecentiam tuam tibi manifestavi? cognoscis, quid modo feceris? primus es in parapside, portionem meliorem sumis, quae non ante te 15 posita est. Sunt illi boni mores? quid, si ceteri impetu te iam invaderent et ad soleas ducerent? amabo, num promeritus esses?

BART. Num mihi liberum est portionem accipere?

CAM. Non, nisi hanc quae tibi apposita est. Quem reris tam ignarum esse aut tam obtusi ingenii, qui meliorem non ca-20 peret portionem? verum seniores hic sunt et honestiores quam aut ego aut tu. Baccalaurii praeserendi sunt, qui honestatis insignia susceperunt, sed silent; dant hoc verecundiae, quod te non increpant. Quid autem animo volunt? hanc enim sententiam: ,,quam grossus ille, quam illotus!" Nescisne quam illicitum tibi 25 est, manus tuas scabiosas primum in cibariis lavare?

BART. Si baccalaurei dicerent, bono animo susciperem, sed a te, qui omnia mihi in partem deteriorem interpretari soles, habere nolo, et, nisi ab his desistes, involvam ad capillos manus meas teque docebo, ut luce clarius intelligas, quem infestare de-30 beas. Raro mihi pax est raroque quies, cum cibum capere debeo.

CAM. Et si ungues ut bestia [A 14] campestris haberes, si cornua, ut 'bos' tibi diceretur, quem putas facile perpeti posse ineptias tuas? Verum arbitraris minis me vincere velle? inveniam remedium et quidem utile. Nam magistro acta haec omnia ma-35 nifestabo.

BART. Possis quidem, si placuerit. Sis proditor noster et, ut ceteri proditores suum deportant praemium, ita quoque et tu.

CAM. Neque ideireo proditor essem, sed importunitati tuae resisterem.

BART. Nescio, cuius haberes officium, si blandire studeres; utique gnatonicum opus prae te ferres. Quod ceteri fecerunt, num deferres ad aures magistri et velut favorem eo conares pacto tibi comparare?

CAM. Sileas, ut gratias dicatur.

10 BART. Fiat.

# CAPITULUM VIIII

#### DE OUIBUSDAM ALTERCATIONIBUS INTER SCOLARES.

CAMILLUS. Quo posuisti librum meum?

BARTOLDUS. Neque habui librum tuum.

CAM. Scio equidem te habuisse.

BART. Equidem veritati parcis.

15 CAM. Hoc unum scito a me: si unquam librum meum in manibus tuis reperiam amplius, efficiam, ne deinceps occultes.

BART. Hercle, non occultaverim. Quam difficile es ad credendum! Etiamsi opus esset iuramento, affirmarem.

CAM. Neque iuramentis tuis fidem adhibeo. Natura enim 20 tua fortis est, iuramenta non facile in ea ipsa dinotentur.

Bart. Precor, noli nimium agitare stimulis atque pungere verbis tuis quasi aculeis quibusdam, aut ea quae nolueris audies! Audisti unquam, obsecro, consultum esse canem quiescentem non excitare ad rabiem?

25 Cam. Nosco te verbis multum efficere, re autem ipsa vel parum vel nibil.

BART. Utinam mihi in rem foret, non multum abesset, quin manibus te impeterem atque verberibus afficerem. Sed percipe verbum unum: Quociens, oro, rebus meis et libris usus es et ve-30 stibus veluti tuis? quando te invaserim obprobriis et obiurgationibus, in se habentibus contumeliam, quemadmodum mihi facis?

[A 14<sup>b</sup>] Ubinam familiaritas nostra est, quae olim inter nos contracta est, quando dicebas me ac te ipsum diligere?

CAM. Edepol, fecissem, si tuum erga me animum non immutasses, neque ita de me velim cogites, ut tibi inimicarer. Amo personam tuam plus quam dicere convenit, sed mores tuos nec 5 probo nec commendo.

BART. Dic, bone Camille, quando unquam ostenderim tibi quid, quod dignum sit quod amicitia nostra remissione minui debeat.

CAM. O quasi nunquam feceris! et in dies magis et magis to summo mentis conatu elaboras, qualiter mihi nocere possis atque esse obstaculo. Duc in apertum, quid te impulit, ut pridie ad magistrum me tulisti, cum resumptionem obdormiverim, qui postea me obiurgabat? a crimine accepistine praemium aliquod? At si te proditorem nuncuparem, forsitan adversus me conciperes iram. to

BART. Est hoc malefactum. Si saperes, gratiam mihi haberes amplissimam, ut profectus tui gratia egerim, ut postea maiori cura et diligentia resumptiones amplecteris. Ex hoc, ita me Deus amat, ampliare opinatus sum amiciciam.

CAM. Probe. At dictum est antiquitus 'Quod tibi non vis 20 aliis secisse cavebis.'

BART. Atque hoc ego laudo.

CAM. Et quare mihi indignaris, si quando te objurgo propter mores tuos tam corruptos tamque rudes.

BART. Interpretarer, inquam, plerumque in partem meliorem, 25 si me amoneres amice, haec mihi manifestares secrete. Sed cum publice exclamas, omnes in me oculos coniiciunt. Quem autumas aequo animo posse sufferre?

CAM. Ut nunc te cognosceres in factis tuis, et hoc idem, quod postulas, faceres, non tam celer fuisses ad magistrum ac 30 dixisses me obdormivisse. Cur non ad me venisti et me suscitasti? Tunc ego verum in me amorem tuum cognovissem.

Bart. Verum ais. Quis autem [A 15<sup>a</sup>] omnia praemeditetur? Cam. Aliud est etiam, in quo magnam habeo displicentiam. Quamprimum in verbum aliquod prorumpo vulgare omni absque 35 deliberatione, e vestigio me signas.

BART. Nemo supportatus est. Etenim noris, commune hoc esse statutum, alter ut alterum signat pro sermone vulgariter prolato. Non ideo inter nos opprimi debet societas.

CAM. Nihil verius narrare posses, sed multum acerbum est 5 prope dixerim et molestum non uti sermone populari.

BART. Omne alicuius rei exordium arduum est, inprimis magnis in negociis; verum consuetudo assiduitasque frequens mitigat molestiam.

CAM. Bone Bartolde, magna difficultate me abstineo princi-10 pio, quando me signas; sed cum profectum intueor, tum nulla est in me erga te indignatio.

BART. Et sapientis conditio est scire indignationem amovere. Nunc satis est, nos de hac re talia dixisse. Nimis longum produximus sermonem. Vale.

#### CAPITULUM X

QUALITER INTER SE LOQUANTUR, CUM AD EXAMEN SE SUBMITTERE INTENDUNT.

15 CAMILLUS. Habeo litteras a parentibus, e quibus intelligo, nisi me submittam examini, nullum amplius ab ipsis habeam praesidium. Angor me torquet atque metus exagitat.

BARTOLDUS. Quamobrem?

Cam. Timeo, quod non promovebor.

29 BART. Cur non?

CAM. Multa sunt retinacula. Non bene complevi, multi magistri me odio persequuntur; proinde retardationem vereor, parum profeci, metuo reiectionem. Itaque non parva res me angit et prorsus me infestat.

25 BART. Consule magistrum tuum. Is noscit, quid faciendum fugiendumque [A 15<sup>b</sup>] fuerit in hac re.

CAM. Ipsum consului. Dissuadet; parum, inquit, me sapere.
BART. Scio conditiones eius. Nam timorem tibi incutere
existimat. Certe non est necesse, ut tantopere timeas. In mani30 festo est, multo indoctiores fore in examine. Ego audaciam mihi
quandam vendicarem; scis enim, timidos nihil perficere posse.

CAM. Dicis aliquid, sed fortuna non semper aequalis est. Ego si reiicerer, magister arbitraretur, se excusatum iri, ex quo mihi praedixerit; scandalum mihi esset, atque adeo maximum, patris mei genitricisque aspectus non pateretur. Nihil haberem, omnibus essem fabula et derisio.

BART. Neque tam strictum est negocium. Audi verbum unum; spero tibi esse profuturum. Habundans enim possis examinatoribus facere honores reverentiasque. Nostro aevo multum faciunt munera; tribus quatuorve florenis omnium tibi favorem comparabis.

CAM. Recte iudicas. Nunc cepi animum.

BART. Et id facere necesse est. Nam si a rustico quippiam impetrare velis, nisi favorem primum reconciliares, incassum flueret labor tuus.

CAM. Ego me frustra conari non existimo, cum manus pe- 15 cunia plena fuerit.

BART. Num apud Ovidium meministi te legere: Munera crede capiunt hominesque Deosque, placatur donis.

CAM. Scio, quidnam facturus sum.

BART. Quidnam?

20

10

CAM. Significabo parentibus, ut ampliorem mihi pecuniam dirigant.

BART. Quantam modo suscepisti?

CAM. In nundinis proxime dilapsis mercatores duodecim florenos mihi dedere. Scribam adhuc pro decem, et, antequam in-25 trabo, faciam collationem unam, invitaboque magistros, quos offenderim unquam aut re aut verbis; ipsos quoque tractabo lautissime. Spero me sic obtenturum favorem eorum. Ceterum, percipias me, aliud est, quod me intus [A 16] cruciat.

BART. Quale hoc est?

30

CAM. Non bene complevi, et, ubique in lectionibus exercitiisque non fuerim intitulatus, vereor, me non extorquere recognitiones.

Bart. Optime poteris. Nam magister tuus humanus est, aliis plerumque condescendit, cum aliquid ab eo postulant. 35 Certissimum censeo, cum verbum feceris nomine magistri tui,

impetrabis quicquid petieris, etiamsi nunquam fueris in lectionibus.

CAM. Reddis mihi animum; periurus autem ero.

BART. Omnis baccalaureus promotus periurus, et, ut patet 5 multis, pauci ex magistris hac peste carent.

CAM. Video mercatorem, quem me alloqui necesse est. Vale.

# CAPITULUM XI

QUOMODO DE LUPO LOQUUNTUR STATUTISQUE IN BURSIS AUT COLLEGIIS.

CAMILLUS. Quod inferi eum eradicent, et, si unquam investigabo nomen eius, ultro non evadat.

BARTOLDUS. Quid te sollicitat?

10 CAM. Obsecto, animadverte: duodecies fuerim in lupo! Ribaldus certe et ab ove differt niliil, omnibus caret, et discretione et decentia.

BART. Quis erat?

CAM. Haut scio.

15 BART. Si eum ignoras, quorsum pergit iracundia tua?

CAM. Dabo operam, perscrutabor ipsum; tandem postea iniuriam hanc ulciscar.

Bart. Non est iniuria, sed potius statutum. Noli mirari, quod totiens signatus es: centies potuisset te signasse. Equidem, 20 ut verum dicam, unicum a te latino sermone verbum per integram octavam non audiverim. [A 16<sup>b</sup>] Et cum ita faciamus, nisi foret medium aliquod quod interesset, non modo inter beanos et nos verum etiam inter laicos nullum ego cognoscerem discrimen. Tam inepta esset, tam sterilis locutio nostra, ut nihil supra.

25 CAM. Certe nimium est, tociens inscribere. Et, quod plus me intus cruciat, quater in coquina arreptus sum: postulant a me denarios.

BART. Quo iure hoc faciunt?

CAM. Rogas? Statutum fecerunt, ne quis intret coquinam, 30 nisi famulus sit aut causam quandam habeat urgentem.

BART. Fuitne publicatum statutum istud?

CAM. Fuit.

10

BART. Culpabilis es; nullam habes excusationem.

CAM. Non aestimabam, ut tam stricte statuta illa vellent tenere. Et talem invenerunt modum: Si quis infra mensis decursum non dederit, congregantur magistri in stuba communitatis et postulant; recusanti duplicatur poena. Postremo, si non obtem- 5 peraverit, poenalis ipse denuncietur rectori et maius periculum incidit.

BART. Qualis astutia hominum est!

CAM. Non credis, quam infensi nobis sunt theologi.

BART. Omnia ista vobis antehac manifestabant?

nolam amnia adirament

CAM. Sic est. Pulsare iubebant, palam omnia edixerunt.

BART. Immerito eos accusas.

CAM. Quid ais? pro effusione statuerunt duos albos! quo pariter in statuto poenalis sum. Utinam Cerberus triceps hos ipsos alatraret.

BART. Habeto rationem et desine maledicere, ne resistant plurima pericula, cum ipsis subires. Scis, quale hoc praeceptum est: praeceptores non offendamus, nec verbis detrahamus.

CAM. Quid arbitraris? Decem a me florenos extorquent una in septimana. Ubi accipiam? in ortulo meo non crescit hoc, 20 censeo. Quo iure quaque iniuria possunt, auferunt a nobis pecuniam.

Bart. Culpa tua est; volens [A 17] hanc incidisti poenam. Deinceps cautior eris. Percipito verbum unum. Tantus erat foetor interdum hic, ut nullam ego rem mirandam duxissem, si 25 omnes incoli fuissent infecti. Laici praetereuntes saepius dicebant: "Mirum est, sapientes viros indecentiam hanc perpeti posse." Vidisses undique in curia sub fenestris squalorem noctium de urina, et accidit, quod princeps noster Philippus praeterivit, os naresque non satis potuit obturare. Et, quod turpius est, tam inconsiderate 30 aliquando se habuerunt, in die magistros aliosque ibidem ambulantes offendebant. Haut parum conducit illa minuere ac penitus deponere.

CAM. Probe locutus es, et ego aliquociens hanc mecum habui sententiam.

BART. Nam, ut mihi apparet (ne semper iudicio aliorum

relinquam), nihil melius effecisse potuissent magistri nostri, et pro utilitate omnium nostrum et pro honestate bursae servanda. Respice parietes, domos ac latera. Num turpe est, ut sic depravantur? et nisi illud inhiberetur, infamia nobis in populo suc-5 cresceret.

CAM. Iam me induxisti, ut tecum actum illum approbem atque iram, quam concepi, a mente procul removeam. Exponam pecuniam libens; postea cautus ero. Sed tempus est coenandi. Vale.

# CAPITULUM XII

EST DE QUIBUSDAM COMMUNIBUS LOCUTIONIBUS INTER SCOLARES.

10 CAMILLUS. Eram in lectione, non unicum didicissem verbum.

Nos praeceptores nostri cogunt, tempus hoc frustra consumimus.

BARTOLDUS. Unde hoc evenit? Arbitror, te non advertere, aut enarra, quale sit impedimentum.

CAM. Id enim est obstaculum, quia [A 17<sup>b</sup>] nimis alta gra-15 visque materia est. Potius eam exponerem pecuniam et non intrarem, interea quid facerem, quod niihi foret utilitati.

BART. Cuiusmodi lectio est?

Cam. Librorum de anima.

BART. Liber iste parum prodest non intelligentibus aut his, 20 qui fundamento carent. Cur intrasti?

CAM. Numquid me complere oportuerit?

BART. Consule magistrum tuum. Fortasse huius rei remedium inveniet.

CAM. Consului. Nullum inquit esse remedium; si complere 25 voluero, necesse sit affuero quam diligentissime.

BART. Mihi silendum est, si magistri tui huiusmodi fuerit sententia.

CAM. Ha, nihilominus faciam, ut placuerit.

BART. Sum citatus a rectore, et is putat, se extorsurum a 30 me poenam. Tanta ira inflammatus sum. vix sanguinis guttam invenies ullam in corpore meo.

CAM. Quamobrem te citavit?

BART. Quod pectorale desero ac collirium cancellatum, et vidit camisiam meam plicatam, quasi solus essem qui desert!

CAM. Scio enim, quod statutum est. ne quis deferat. Cum tibi praedixerim, noluisti fidem adhibere.

BART. Cur non ceteros pariformiter citat?

CAM. Nostra non interest diiudicare, quid ipse facit, sed potius acquiescendum statutis.

BART. Videbo, si quas fingere valerem evasiones.

Cam. Optimum factu esset.

10

BART. Quo iturus es, Camille?

Cam. Ad disputationem.

BART. Ibo tecum. Praestolare paululum, habeo magistro meo nonnihil dicere. Mox veniam.

CAM. Festina igitur, vel tempus dilabitur.

15

BART. Faciam. — En, festinabam. Pridie mecum institui hodie gressum velle eripere ad disputationem; nam respondentes boni sunt atque acerrimis ingeniis, specialesque habent opiniones contraque communem usum nostrorum tenent, et litigiosi sunt. Audies mira.

CAM. Facile dictu est eos tenere; at magistris arguenti[A 18\*]bus labescunt.

BART. Nihil firmi sunt in factis suis.

CAM. Quid putes? nonne magistri reperiuntur viginti annorum? Hi multos codices viderunt librosque, quorum autorum 25 perspexerunt astutiam, arguendo observant. Mihi non est veri creditu, quod resistere valeant. Nam adolescentes sunt atque adeo imberbes.

Bart. Optime opinaris ac potius intelligis. Primum etiam, cum audiverim, rem stolidam iudicabam, verum obstinati sunt et 30 multum praesumptuosi.

CAM. Eo peius, verum audiamus. — —

Bart. Quidnam tibi de hac disputatione videtur, Camille? optime responderunt, neque ego unquam eos tam doctos instructosque putassem.

CAM. Et revera mihi placuit. Sed magister Ioannes Rechenmacher nimis impetuosus est, quasi furore quodam eos inclamabat.

BART. Omnibus facit respondentibus. Quicquid enim dicunt, nisi ei consentiant, velut iram quandam evomit; at si eum se-5 quuntur, tunc ait, eos nihil sapere.

CAM. Antiqua eius consuetudo est et omnino inveterata. Sed quid de magistro Martino sentis, qui paralogismo ipsum fere decepisset?

Bart. Proprium est omnium nominalium, ut cavillosis suis 10 veniant argumentis. Non laudo.

CAM. Sed decorum est scire solvere, et in hoc dialecticus probatur.

BART. Quis autem dies suos in sophismatibus omnes terminabit? nonne plures sunt altioresque scientiae et facultates, quibus 15 operam impendere necesse est?

Cam. Ea ipsa mihi est sententia. Tempus prandendi est. Vale. [A  $18^{\rm b}$ ]

BART. Eram in disputatione serotina. Omnino taedio affectus sum; raro intrabo amplius.

20 Cam. Quamobrem?

BART. Nullius utilitatis mihi apparet, ut opponens huiusmodi primum prodium in apertum ducit. Nam ille baccalaureus balbutiens erat, tertium vix ab eo apprehendere verbum potui. Siquidem existimo, ipsum dulcedinem concepisse de eius locutione.

25 CAM. Nonne tritum illud proverbium audivisti 'omnes male loquentes verba multiplicant'?

Bart. Et ceteri pariter faciunt, multos incassum sermones producunt.

CAM. Vetus est consuetudo, propter nos non deponetur.

30 BART. Ego raro intrabo.

CAM. Quasi statutum iam fecerunt, ne amplius illi, qui phisicorum nuncupantur, ad soleas ducentur. Haut parum miror, circa eos magistros esse tam sollicitos, veluti in hoc vis aliqua contineatur.

10

BART. Scis, cur faciunt?

CAM. Haut scio.

BART. Nam, nisi hoc esset, aut pauci aut nulli disputationem intrarent.

CAM. Cur et nostro tempore id non erat statutum?

BART. Ignoro, sed multa in tempore variantur; sic quoque et hoc. Sed video Petrum conterraneum meum; ipsum adibo.

# CAPITULUM XIII

# DE QUIBUSDAM COMMUNIBUS.

BARTOLDUS. Ubinam eras, Camille?

CAMILLUS. In auditorio ordinariarum disputationum.

BART. Quid boni modo egisti?

CAM. Lecta sunt statuta. [A 19\*]

BART. Tociens ego audiverim, quod taedium amplius audiendi

conceperim. Expediverim saepissime audire privilegia nostra; sed tam felix non sum.

Cam. Puer es, stolide loqueris. Si tantam de privilegiis 15 cogere pesset dominus rector pecuniam, quantam de statutis, credo,

inquam, singulis etiam annis nobis legerentur.

Bart. Sentis mecum, ut audio.

CAM. Equidem in memoria habes, Bartolde, quam parato animo tibi pecuniam crediderim? Tu pollicitus es, eam in brevi 20 tempore restituere. Non facis. Mihi grave est.

BART. Obsecto te, mi Camille, ne interpreteris in deterius.

CAM. Non faciam, ita me Deus salvat, studiose.

BART. Profecto nulla mihi iam est pecunia. Praestolor in dies nuncium de patria; quam primum venerit, te contentum 25 faciam.

CAM. Illae semper sunt locutiones tuae. Etenim tibi notum est, me esse pauperem et indigere pecunia, et tu minime perpendis. Sed rogo te propter eum inter nos favorem, quem iamdudum contraximus, rem illam ac solutionem non velis longius differre. 30

BART. Faciam et providebo cura quidem intentissima.

CAM. Habesne nuncium ad patriam?

BART. Habeo.

CAM. Precor, ut ores ipsum nomine meo, accipiat litteras ad parentes meos.

5 BART. Visita ipsum et cautelam tibi ostendam, quibus rebus efficies, ut paratus fuerit ad negocium tuum.

CAM. Ouibus enim? dic.

BART. Cantrum vini si dono dederis, faciet libentissime.

CAM. Mihi non est pecunia.

10 BART. Et frustra laboraveris.

CAM. Alias profecturus est, atque hoc expediret sine impedimento.

BART. Ut tibi apparet. Scio enim quid rei est: parcitatem tuam semper ostendis, nec eam abdere possis; plerumque erum-15 pit. Liberalitas autem apud te nullibi locum inveniet.

CAM. Si noluerit, dimittat. Ego abibo.

BART. Quasi [A 19<sup>b</sup>] stimulis quibusdam te agitabam. Recede ergo, qui verum audire non poteris.

CAM. Optime fautor, te venio oratum, tres albos ad parvulum 20 tempus credere velis. Nam, ut tibi secreta mea revelem, per integram octavam nec obulus fuit mihi unicus et, si unquam tibi prodesse potero, faciam cupide.

BART. Parva quidem ac minuta mihi iam est pecunia. Unum scito, ut in mensis spacio restitues; alioquin omnis nostra dis-25 sociaretur amicicia. Nullus enim tanta mihi nunc est familiaritate, unico te dempto, coniunctus, cui iam crederem.

CAM. Et nunc non mentiar.

BART. Considera fidem ipsam ut teneas.

CAM. Faciam.

ŀ

30 BART. Sum magna in tristicia nec quo me vertam scio.

CAM. Quid te sollicitat?

BART. Nuncium haut bonum.

CAM. Cuiusmodi hoc est nuncium?

BART. Uterque parens mortem obiit.

CAM. Iocarisne?

BART. Deus vellet.

CAM. Estne certum nuncium? obsecro.

BART. Certissimum.

CAM. Recte condoleo tibi. Quid nunc facturus es?

BART. Quamprimum patriam petam; nam frater mihi est et soror parvula et divitiae magnae sunt. Suadent amici, curam domesticam suscipiam, ne bona nostra dispergantur ad manusque veniant aliorum.

CAM. Quid tunc de studio fiet?

10

BART. Nihil aliud nisi ut postponam.

CAM. Grave est.

BART. Non solum grave, sed etiam molestum.

CAM. Pone spem tuam in Deo, nunquam enim de[A 20\*]relicti sunt in eum sperantes.

BART. Et faciam necesse est.

Cam. Audivi horrendum dictu, timor me circumdedit et tremor oppressit.

BART. Cuiusmodi hoc est?

CAM. Nam venit conterraneus quidam et ait, tam vehementer 20 patriam nostram invasisse pestem, ut singulis diebus plus quam triginta sepeliuntur.

BART. Serio dicis?

CAM. Certa res est.

BART. Qualem mihi timorem incussisti! Non praestolor; 25 quam cito ipsum quaeram, ut, quid rei sit, firmiter sciam.

# CAPITULUM XIIII

QUALITER STUDENTES DE MULIERIBUS LOQUANTUR, CUM AMORE EARUM INFLAMMATI SUNT.

CAMILLUS. Unde pergis, Bartolde?

Bartoldus. Fui in ecclesia devotionis gratia. Utinam domi mansissem!

CAM. Quid novi accidit?

30

BART. Noli investigare. Nulli dicam.

Cam. Nunquid mihi dicturus es?

BART. Sile, in vanum laboras.

CAM. Nonne lectitasti saepius 'amicorum communia esse de-5 bent omnia'?

BART. Scio equidem, sed non poteris opitulari.

CAM. Neque nocebo forsitan. Quando illud ipsum mihi negocium palam faceres, remedium invenirem.

BART. Timeo, quod nullum.

10 CAM. Eloquere, precor. Si possum, ero praesidio.

BART. Sis ergo taciturnus.

CAM. Mutus penitus.

BART. Steti in ecclesia et puellam quandam inspexi; quae cum rursum suos in me coniiceret oculos, cor meum liquefactum 15 erat; totum corpus meum incensum erat adeo ut quid facerem ignorabam.

Cam. Quaenam erat puella?

BART. Noscis filiam adolescentiorem Gabrielis Schwartz?

CAM. Nosco.

20 BART. Ipsa fuit. [A 20b]

CAM. Cave, obsecto, quia menstruosa est et iam venenosa. Serpentis instar inficere solet. Teneto hoc firmiter: si ad eam propius accessisses, periculum quidem magnum et grave subivisses.

BART. Quid audio? hoc non intelligo. Cuiusmodi haec est 25 dispositio mulierum?

CAM. Mi Bartolde, ignoras?

BART. Certe. Declara, rogo.

CAM. Nam quolibet mense mulieres fluxum sanguinis patiuntur. Tunc plus quam viperae venenosae sunt, ut, si oculos in 30 aliquas tunc spersit, sine cordolio non evadet. Eousque etiam interdum quis ex carum aspectu debilitatur ac plene inficitur, ut ex omnium vita discedit.

BART. Abhorreo iam a mulieribus. Sed precor, habentne etiam virgines?

35 CAM. Habent et saepius quam mulieres.

BART. Nunquam deinceps inspecturus sum mulierem. Rem

egisti mihi gratissimam, cum hoc exposuisti. Vale, video magistrum; ibo ad ipsum.

BART. Quorsum est tibi iter, Camille?

CAM. Ad praetorium. Illic choreas celebrant. Ibisne una mecum?

BART. Non.

CAM. Videres rem gratam oculis tuis.

BART. Quidnam?

CAM. Facies et virginum et mulierum quasi angelicas, et cor tuum laetaretur, ac si in gaudiis paradisi foret constitutum.

Bart. Non delector choreas neque videre mulieres. Multo pulchrior est aspectus sapientiae, qui studiis acquiritur litterarum. Quiescit namque paradisi gaudium, ubi virtutum copia disciplinarumque fructus comparatur. In praetorio iam, si bene pensabis, ibi res est dyabolica, non prudentia sed venus, non doctrina, non 15 iusticia, non veritas, sed deceptio. Nam in vultu veluti rosae videntur florere et omnis ille decor superficietenus est, intrinsecus autem tamquam ulcus, quod habet et insaniem et foetorem et venenum.

CAM. Sile, precor. Alioquin facies, ut nunquam mulierem 20 intuerer. [A 21<sup>a</sup>]

BART. Sumne aliquid mentitus? Quae enim pestis plus nociva est quam mulier?

CAM. Fateor. Sed nimium oblique interpretaris quasi singula de ipsis.

BART. Nunquam tanta verbis explicari potest malicia, quin maior habet in eis imperium.

CAM. Et ego hic permanebo ac tecum optimis artibus insistam.

BART. Optime facis, mi Camille.

30

CAM. Optime fautor, proficiscere mecum. Certe facti te non poenitebit tui.

BART. Quorsum profecturus es?

CAM. Eo ad domum Arnoldi, habebimusque vultum alacrem.

BART. Quis iam illuc conveniet?

CAM. Aderunt enim pulchrae mulieres, speciosissimae virgines. Talem habebimus aspectum, ut quasi nec amoeniorem expetere valeres.

5 BART. Forte me ducis ad montem Veneris.

CAM. Dimitte illa atque acquiesce precibus meis.

BART. Non faciam.

Cam. Quare non?

BART. Scio, quid periculi subsit.

10 CAM. Nullum periculum.

BART. Dicas huic, qui ignorat. Etenim in una hora tantum debes inflammari, ut in una quindena nullam haberes ad studium appetitus rationem. Nunc tibi apertum est, quam noxius sit litterarum studiosis mulierum aspectus.

15 CAM. Honestae sunt mulieres.

BART. Equidem non vadam, ne ad libidinem conciperer.

CAM. Sed e sermone faceto ipsarum sentiam dulcedinem.

BART. Dulcedo forsitan verborum te allicit? Dulcior est hodierna disputatio, in qua sanctorum virorum atque eruditissimorum 20 verba tractantur, narranturque praecepta ad bene beateque vivendum.

CAM. Recte putas, et ego tecum iter arripiam.

#### CAPITULUM XV

UT PRAECEDENS [A 21b] NARRAT DE MULIERIBUS.

CAMILLUS. Bartolde, veni, obsecro. Tibi aliquid demonstrabo. Bartoldus. Quidnam demonstrabis?

25 CAM. Sperge huc visum. Vides virginem iam praetereuntem?

BART. Video.

CAM. Quis enim tam ferreus est aut lapideus, cui non talis aspectus afferat delectationem?

BART. Quid? stolide quaeris. Sapiens stultus efficere nequit, 30 quia is est et infirmus et mollis natura.

CAM. De sola loqueris sapientia.

5

25

BART. Et sola vita hominis est. Examina te ipsum ac bene diiudica, qualis tua haec fuit locutio. Nam aspectus femineae figurae te vicit. Quid gladius faceret viri robusti?

CAM. Abi hinc. Nolo amplius te habere mecum.

BART. Non potes audire verum.

CAM. Quid tecum loquar? Asperior es, ne dicam immanior, feris silvestribus, nam quaeque amat alteram ut consocium vitae suae.

BART. Et, si bene dicere debeo, tu beluis similior es quam viro sapienti, quia sensu moveris et non ratione.

CAM. Fateor. Certus visus me movebat, et, si rationem sequi voluero, oppositum dicam.

BART. Nunc abibo, quia quod volui habeo. Vale.

BART. Cerne, nunquid clenodium est et pulchrum et preciosum?

Cam. Ubinam cepisti?

BART. Dono datum est mihi. O quam tenerrimae fuerunt istae manus, e quibus accepi!

CAM. Video bene, quod annulus est. Etiamsi magnipendis, tres quattuorve valet albos. At cuiusmodi manus fuerint, mihi 20 exposueris. Scire nequeo.

BART. Non donum quantum benivolentia dantis placet.

CAM. Unde tamen habes? dic, obsecro.

BART. Nulli autem dicam.

CAM. Nulli omnino? [A 22a]

BART. Major nata judicis.

CAM. Certe ridiculus es.

BART. Quamobrem?

CAM. Quod rem minutam magnipendis. Si hoc scires ac plane intelligeres, quod ego sentio, procul a te amoveres. 30

BART. Quid hoc est? eloquere, rogo.

CAM. Dicam, si tecum retineas.

BART. Neque tam rimax sum, ut facile omnia dilatarem.

CAM. Videas, ne laqueus collum stringat tuum, et annulus in kathenam vertatur ferream.

BART. Non satis hunc tuum intelligo sermonem. Quo pergit ista oratio?

CAM. Enucliabo. Nam eandem dicunt violari. Alius nuclium cepit; si voles, habebis aut testam aut sportam.

5 BART. Quid ais? Profecto honestissima est.

CAM. Iam sentio, quia ipsam ardes ac amore es eius inflammatus. Tu verbis si meis fidem non habes, conspice ventrem, nunquid tumescit?

BART. Optime Camille, quo ex fonte illa bausisti?

CAM. Rumor undique in oppido est, atque tam cito, si poterit, genitor eius ipsam tibi copulabit in uxorem.

BART. Et ea mihi intentio hucusque fuit, ipsam ut ducam.

CAM. O extremam dementiam, O manifestissimam insaniam! propter mulierculam unam atque adeo vilem studium relinquere 15 velis optimarum artium, incensus earum amore ac pulchritudine eius? Propulsa hanc, obsecro, a te intentionem et cogita, quod vir sis.

BART. Quid possum? amor enim ossibus inhaesit.

CAM. Quid audio? En, remedium. Cogita, quam flexibile 20 animal sit mulier, quam indomitum et quam nullis frenis possit retineri. Cogita, quia haec inhonesta est corruptaque et deflorata et certe extinguetur ac prorsus deletur eius, quem in eam habes amorem.

Bart. Faciam; certe nihilominus plurimum me tibi daturus 25 cognosco, quod illa, quae fugiebant, exponere non recusabas. Videbo, quid mihi conveniat. Vale. [A 22<sup>b</sup>]

Cam. Optime fautor, si opere solutus es, proficiscere mecum.

BART. Quorsum?

CAM. Scies postea.

30 BART. Ante scire magis commendo.

CAM. Equidem laudabis.

BART. Non faciam, nisi dixeris.

CAM. Non seducam te, videbis.

BART. Fidem non adhibeo, etiamsi iuramento affirmares.

35 Cam. Ducam te ad choreas vespertinas.

5

10

30

BART. Ouid illic boni?

CAM. Adest oculorum amoenitas, copia scilicet et mulierum et virginum.

BART. Absurda sunt oculorum spectacula, nihil magis noxium quam illa videre.

CAM. Theologus es, antiquos retines mores.

BART. Noli theologiam exprobrare: plus prófutura quam res tuae sunt inanes.

CAM. Nibilominus vadam.

BART. Eo non prudentior es.

CAM. Nihil, quod nocere potest, eventurum est.

BART. Nihil? nonne vides laicorum multitudinem, qui nobis semper insidiantur causasque quaerunt per phasque nephasque, ut nos invaderent? Quid, si impetum in te facerent et furore quodam aggrediantur?

CAM. Nihil revera dicere posses, quod verius esset. Nam quosdam conspicor, qui capitale adversus me gerunt odium; tibi summam habeo gratiam, ut illa deprompsisti. Nunc manebo.

BART. Nibil consului.

CAM. Discedam cubiculum et cras integre, uti fertur, sur-20 gam, ac integra quidem pelle.

BART. Optime censes effugiesque pericula.

CAM. Optime Bartolde, vale.

BART. Et tu vale, mi Camille.

# CAPITULUM XVI

#### DE COMMUNIBUS LOCUTIONIBUS INTER STUDENTES.

CAMILLUS. [A 23<sup>a</sup>] Caniculares dies prope sunt, sentio enim 25 in capite.

BARTOLDUS. Quo pacto sentis?

CAM. Quia attaediationem concipio studendi.

BART. Credo, omne tempus tibi esse in cane.

CAM. Quomodo hoc?

BART. Nam raro tibi est studendi appetitus.

CAM. Discas tu eo vehementius.

BART. Irascaris.

CAM. Te latet, neque omnia tibi propalari debent.

BART. Audisti unquam duplices homines inveniri? illi ira-5 scuntur, hii ut floccum vestimenti parvifaciunt.

CAM. Lepidum tibi est, ut me afficis derisione?

BART. Quid, si dicam?

CAM. Quid, si manus tibi conseram in capillos?

BART. Tam cito?

10 CAM. Citius certe quam tibi videtur.

BART. Et quid tunc ego essem facturus?

CAM. Tentabimus, si libet, et numerum tibi ostendam un-

BART. Malo esse quietus et tibi credere. Nosco enim, quod 15 factiosus es. Ego autem maiorem amplecti cupio discretionem quam verberibus pugnarem. Propterea abibo.

CAM. Principes veniunt. Audis tubicines?

BART. Audio.

CAM. Eamus visum.

20 BART. Nunquam antehac vidisti principes?

CAM. Vidi, sed huiuscemodi iam habent ornatum, quem conspicere admodum cupio.

BART. Mollis es ut mulier, quae omnia cupit intueri. Maneas; indicabo tibi nonnullam Ciceronis epistolam, in qua ut in 25 speculo quodam antiquissimum hunc cernes philosophum vitaeque praeceptorem.

CAM. Faciam revera, et libentius quoque. Sed ubinam est? BART. En, praesto est. [A 23<sup>b</sup>]

CAM. Unde venis?

30 BART. Dicam tibi mira. Conspexi ostentationem ioculatoris.

CAM. Dii boni, quid audio! Ceteris semper inhibere soles, et, quam dissuades, in eandem incidisti foveam.

BART. Noli mirari. Effecit magister N., quoniam videndi

haberet appetitum meque rogaret, ipsum sequerer. Non audebam denegare, praesertim cum pro me denarium exponeret.

CAM. Quid boni vidisti?

BART. Nihil, quod aut relatu dignum esset aut quandam mihi dedisset delectationem. Dimicare scivit, quod commune est; 5 habuit vulpem: ea humanis vocibus obtemperat, de quo parumper mirabar. Postremo vitreas hymagines fecit de loco quodam velato exire, quae bellum inter se gerebant. Optimum autem cedit ioculatori, nam pecuniam tollit, bursam complet: alias nihil boni potui conspicere.

CAM. Utinam tecum una fuissem.

BART. Parum refert, illa videre aut non videre. Nempe si gratis omnia per integram valerem videre diem, mallem abesse atque cum hac fatuitate tempus conterere.

CAM. Illo sermone facis, quod non conspicar, sed ibo ad 15 sermonem.

BART. Recte censes.

CAM. Ibimus ad ecclesiam atque audiamus sermonem. Nam monachum illum ferunt praedicare, qui venit de Ytalia.

BART. Ille pinguis forte est, qui fuit Heydelbergae apud 20 minores?

CAM. Ipse idem.

BART. Saepius eum audivi. Non est facundus. Loquitur quasi fabulas quis recitaret.

CAM. Atqui doctus est. Nam si vera sunt, quae rumor 25 praedicat, doctior eo non est in oppido.

BART. Non repu[A 24<sup>a</sup>]gno. Sed negocium est mihi modo abeundi; tempus non patitur.

CAM. Hastiludia erunt in foro, conspicabimurne?

BART. Non.

30

CAM. Quamobrem repugnas? non poteris mecum una proficisci?

BART. Non videbo, etsi torneamenta fierent. Nam nulla est inde ventura utilitas.

15

Cam. Videbis concursum hominum, quem plurimi videre volunt.

BART. Manifestissimam video hominum insaniam, atque quam plures debachantur, tu de turba illorum videri velis.

5 Cam. Dissuades in tantum, quod appetitus eundi videndique elabitur.

# CAPITULUM XVII

QUOMODO RESPONDERE QUIS DEBEAT, CUM IN PRIMO DE UNIVERSITATIS
RITU INTERROGETUR.

CAMILLUS. Gratus est mihi adventus tuus, optime Bartolde, et te salvum advenisse plurimum gaudeo.

Bartoldus. Habeo tibi gratiam amplissimam et te quoque 10 salvum invenisse non minus gaudeo.

CAM. Quid boni affers de universitate tua?

BART. Parum habeo negociari cum consanguineo meo.

CAM. Suscepisti baccalaureatus insignia? enarra, obsecro.

BART. Nondum, sed examini proximo me submittam.

CAM. Fortunam tibi prosperam exopto.

BART. Et ego tibi pariformiter.

CAM. Optime fautor, estne multitudo iam suppositorum in universitate vestra?

Bart. Certe multitudo est; nam omnia collegia bursaeque 20 plenae sunt, nec ullum tempus mihi succurrit, in quo tanta copia pluralitasque suit, quemadmodum [A 24<sup>b</sup>] iam est.

CAM. Vigetne studium?

BART. Quantum mea ratio apprehendit, vix unquam in tanto vigore erat ut nunc est.

5 CAM. Quae autem facultas plus floret?

BART. Facultas artium.

CAM. Quae via nunc floret?

BART. De omni opinione reperies artium cultores, at via doctoris sancti amplior est aliis.

30 CAM. Nempe a pluribus audiverim, quondam universitatem illam plenam fuisse modernorum dogmatibus.

BART. Sic est, et adhuc seniores magistri, maxime de natione Suevorum, moderni sunt, sed scholares non habent inclinationem ad ipsos.

CAM. Quid autem de via dices vel doctoris magni, vel subtiiis?

BART. Nihil. Nam qui Albertum sequuntur, pauci sunt, tres tantum quattuorve magistri Coloniae promoti, et totidem qui fortasse Scotum sequuntur, sed parva est eorum audientia parumque resumunt.

Cam. Quid dices de sumptibus? quo in precio habentur 10 comestibilia?

BART. Satis in competenti omnia sunt foro, pane excepto: nam siligo triticumque in caro precio sunt.

CAM. Certe Lypsick non solum est. Dies nonnulli praeterierunt, ut nec cum aliquo pistore panes invenisses. At cerevisia 15 vestra optima non est.

BART. Sumus assueti rastrum potare, sed, qui assuetus non est, interdum praeserret potum tenuiorem.

CAM. Rumor est, medicinae quendam esse doctorem, qui excellentiam quandam prae se ferat.

BART. Probe dicis. Nam ars eius minor est quam fama, si vera sunt, quae plerique iam, et illi qui intelligunt, praedicant.

CAM. Perdulcis fautor, consanguineus mihi est adolescens facilis naturae, capax ingenii. Is inclinationem quandam ad studium habet universale, parentes vero eius pauperculi sunt, non 25 multum praesidio esse possunt. Quantae pecuniae sibi necessariae sunt?

BART. Ut tibi vera dicam, ad minus ut habuerit viginti florenos, vel singula non bene expediet.

Cam. Vach, nimis magna pecunia. [A 25<sup>a</sup>]

**3**0

BART. Pecuniosos requirit universitas.

CAM. Consului nuper unum magistrum. Fuit eius sententia, ut famularetur magistro alicui atque additionem adiungeret. Quid tibi videtur?

BART. Nescio certe. Si aliquantisper possem, potius fruerer 35 libertate. Studium liberos requirit, et in promptu est, cos saepe-

numero parum proficere, qui solis disciplinis applicati sunt, nullis aliis rebus involuti. Etenim, ut de me faciam coniecturam, parum in disciplinis nanciscerer, nisi frequentia quadam essem coniunctus semotusque ab omnibus, quae impedirent.

CAM. Recte sentis de te, qui abundas. Quid, si meliorare non posses?

BART. Ignoro. Tum, ut reor, accomodarem me et tempori et facultati. At, ut tibi clare exponam, vidi pauperes quosdam famulatibus aggravatos, nonnunquam plus ceteris in disciplinis 10 hauserunt et in eruditissimos creverunt viros. Sed hi multum laboraverunt, ceteris dormientibus fuerunt in studio; nihil tantae reputationis esse censebant quam doctrinam, quam virtutes, quam bonarum artium scientiam.

CAM. Optime intelligo, mi Bartolde, agoque gratiam quam 15 maximam, quod illa tam lucide mihi declarasti. Accipiam deliberationem de hac re. Oro, mecum domum petas et faciamus haustum amicabilem.

BART. Profecto mihi iam non est ocium. Nam iturus sum ad consanguineum meum; pollicitus enim est mihi quodam in ne-20 gocio fore praesidio. Sed quando fruor liberiori tempore, promptissimo animo tibi condescendam.

CAM. Rem mihi acceptam faceres.

BART. Nondum omne tempus evaserit, diutius enim permansurus sum et saepius conveniamus. Vale.

# CAPITULUM XVIII

DE MODO PETENDI PERSONAS HONESTAS AUT AD  $[A\ 25^b]$  PRANDIUM AUT AD COLLATIONES.

25 Reverendi magistri, viri magnae dignitatis ac scientiae, petit magister N. dominationes vestras, proxima luce futura secum in prandio fore volueritis, et quibus in rebus reverentiis vestris unquam complacere potuerit, faciet cupidissime.

Honorande magister, supplico reverentiae vestrae nomine 30 magistri N., secum in prandio fore non recusetis, quod erga

humanitatem vestram summo studio laboreque et opere promerebitur.

Praestantissime magister, rogat magister meus, hora vespertina in collatione secum esse volueritis, et quibus in rebus usu venerit ut eius opera rem gratam vobis efficere possit, in eo nun- 5 quam lentescet.

Honorande domine, supplico gratia praeceptoris, rhetoricam Tullii sibi accommodare velitis, et si quam ex eo petieritis materiam, quae foret in manibus eius, non solum libenter, sed cupide insuper vobis accommodabit.

Magnifice domine doctor, magister N. honestatem vestram ac dignitatem oratam facit, quatenus crastina die secum prandere volueritis, quod parato obsequio promerere maximo ingenii conatu elaborabit.

Egregie domine doctor, vir modestissime atque optime, facit 15 magister meus dominationem vestram rogatam, quatenus dignemini secum una munus accipere collationis, et qua in re complacitum iri vobis potuerit, faciet diligentissime.

#### BACCALAUREANDI.

Optime praeceptor, vir suavissime, supplicamus humanitati vestrae, hoc vesperi in habitatione magistri [A 26<sup>4</sup>] N. ut fueritis 20 in collatione, atque paupertatem nostram non aspernari velitis, quod quisque ex nobis promptissimo animo libenter promerebitur.

Reverende magister, faciamus reverentiam vestram oratam, quatenus magistri N. collationis officium accipere non recusetis, 25 et nostri in disputatione memor fueritis et omni tempore in vestris beneplacitis erimus studiosissimi.

Reverende magister, placet humanitati vestrae ingredi balneum? Nam pro vobis exponam. Oro insuper, ut bono animo suscipiatis. Equidem, si maiorem reverentiam vobis ostendere possem aut honorem, perficerem studiosissime.

Dilectissime magister, puto dominationem vestram memoriae tradidisse me vos contentum fecisse tempore taxae mediae. Venio itaque reverentiam vestram precaturus, quatenus mihi recognitionem assignetis.

Honorande magister, audiverim a vobis exercitium veteris 10 artis; peto nomine magistri mei, testimonium cirographo velitis tribuere, pro quo magister meus vos contentum faciet.

TELOS.

# QUAESTIONES FABULOSAE

# MINUS PRINCIPALES VEL ACCESSORIAE

HEIDELBERGAE ET ERFORDIAE

IN DISPUTATIONE QUODLIBETARI DETERMINATAE.

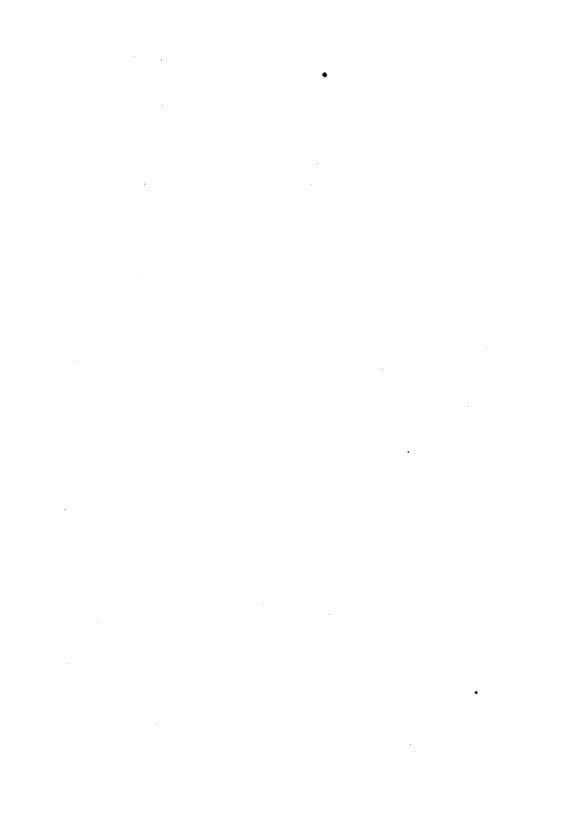

# I. Zwei Reben gehalten in Heidelberg ums Jahr 1488 unter dem Prässdium

Jacob Wimpfeling.

Monopolium des Sichtschiffs von Jodocus Gallicus.

Monopolium der Schelmengunft von Bartholomaus Gribus.

# 1. MONOPOLIUM ET SOCIETAS vulgo des Lichtschiffs.

[Solzichnitt: In ber Luft fegelt das Leichtschiff, mit Baffagieren belaben. Bwei berfelben rufen hinunter (bie Borte fteben auf herabhangenden Banbern), ber eine: bie har zum liecht schiff zu, ber andere: fiensche eampanie fiensche. Unten eilt ein Mann auf das Schiff zu, in der hand einen Bettel mit den Worten: beita beita. In der Berne wird von zwei Pferden ein Beinfaß auf einem vierraderigen Wagen gezogen.]

Quaestio minus principalis a Iodoco Gallico Rubiacensi in disputatione quodlibetari excitandi ioci et animi laxandi causa Heydelbergae determinata.

Si unquam, optimi patres, domini fratres et vos tandem, ingeniosissimi adolescentes, dignum duxistis magno pondere gravatum et sub eo iam prope casurum adiuvari, date, precor, omnes quotquot estis (cum venia vestra loquor) auxilium hodie mihi. Dabitur autem id merito, quia, non modo degeneris et privati hominis 5

verum totius et magnae communitatis partes acturus, sarcinam assumpsi viro etiam robustissimo haud facile sufferendam. Illatum est enim humeris meis hodierna die, ut recentem hanc fabricam navis, cui Lichtschiff nomen est, non quidem velut nauta aut pa-5 tronus regerem, sed more praeconis, quid prae se ferat, quos admittat quibusve privilegiis tueatur, publice paternitatibus vestris aperiam. Id voluit dominus bacularius Nicolaus Germanus Rubiacensis, conterraneus et discipulus meus mihi obtemperantissimus, qui quum intellexisset, plerosque huius oppidi Heydel-10 bergensis simulque communis patriae nostrae Rubiacensis cives, hos quidem quiete eandem occupasse, illos vero multa celeritate ad ingressum sese parare, essentque fere omnes aliquantisper literis eruditi, dubitare coepit, an singuli, in navi Lichtschiff recepti, sint pro parte maiori ex numero studentium derivati. Hic itaque 15 dominus bacularius, dum non liceret ei aeque atque mihi hoc loco publice, ut vellet, huic quaesito satisfacere, credidit id oneris curae et sollicitudini meae, eo quod, non obstantibus redditibus nostris paulo ante consecutis (meis quidem in Armatia, suis vero in Betlehem), videremur ambo non indigni huius novae fabricae prae-20 cones.

Cupiens igitur, optime adolescens, honesto desiderio tuo condescendere, pro eiusdem quodlibeticae quaestionis absolutione aliquali assumptas in pharetram sagittas nunc educere institui, et, ut metam nobis propositam feliciore vehiculo consequamur, principio 25 ad suppositum qua esiti necessarium visum est, ut, quid sibi haec nova machina nostra velit, prodeat in lucem. Sic enim totam hanc concionem vestram, optimi patres, de multiplicibus monopolii nostri meritis et laudibus reddemus certiorem, quibus forsitan plures inducti liberius nostra navigia vel temptabunt vel inhabita-30 bunt. Placet itaque his solis excelsam hanc navim nostram parari, qui, superiori aetate sua in maturo aliquo et summo statu negotio aut possessione sua, tantam adhibuerunt rebus suis vigilantiam fidelitatem et diligentiam, ut, cum prius essent multarum divitiarum, maximi honoris altorumque tractatuum cura et onere gra-35 vati, dispensante cum eis ebrietate ocio conviviis negligentia et somno sint de gratia Dei ab eisdem hodie supportati expediti

levisicati, unde non incongrue ab inhabitatoribus illud navi nostrae nomen impositum est, ut Lichtschiff vulgariter dicatur. Nec tamen gravant eam maxima, quae sibi in Sperwinckel comparaverunt, mercimonia, centum sextercia balsami von einem genskopff, quadraginta plaustra de aquasort. destillata durch einen siltzhuot, tria 5 pondo olei petrolei von Lamparten vs dem crutgarten, mille libras specierum vs der gaukelbuchsen, triginta drachmas aruinae von eim drispitzen, nonnulla etiam talenta argenti mortui et si qua sunt similia.

Venimus deinde ad clarissimos navigii nostri possessores, 10 quos licet dinumerare difficillimum sit et fere impossibile, speramus tamen, tanto numero et ordine nonnullos ex eis posse complecti, ut et reliquos, si qui connumerandi sunt, facile intelligamus. Pro quo benefacit haec unica consideratio, ut animadyertamus eos, qui diffamati sunt apud nos quasi divites essent nec sunt tamen 15 sed potius quasi nihil habentes et parum possidentes. Inter quos occurrunt primi (et huius forsitan navis nostrae patroni) seculares et spirituales principes, titulo quidem summi sed re possessione et subiectione in suo genere infimi, quales inprimis sunt reges. comites, equites. Reges inquam et comites, non illa terrae nostrae 20 suprema capita, nec rex ille invictissimus noster Romanus, nisi temere forsitan assentire nobis cordi est sceleratissimis et sacrilegis hominibus, quos vulgus lantzknecht appellat. Sed et absit hoc a nobis, a patrono nostro, a communitate nostra, ut tanta auri argenti terrarum hominumque potentia gravatum admittamus, 25 qui rempublicam nostram non solum dedecoraret, sed mirum in modum perturbaret destrueret et funditus everteret. reges ad monopolium nostrum Maximiliano longe accommodatiores, quales sunt: rex Muscaviae, rex Graeciae, rex Moraviae, rex Dalmatiae, Galatiae, Croaciae, Macedoniae, rex Thessaliae, Apuliae, 30 Campaniae, rex Ciliciae, Cappadociae, Isauriae, Albaniae, Scythiae, rex Gaetuliae, Aethiopiae, Hiberniae, et ipsa regina nostra Schliffandriae, cum quibus morantur comites von klein Egypten, comites von Raleuberge, comites von hummenech, comites von Schwartzenloch, et, bene si numeres, Geroltzech addere debes. ٠. ١ equitibus vero auratis, quos milites dicimus, nomina mihi

non invenio, tametsi multi suspicentur, ad eos pertinere milites quosdam nuper in coronatione regis procreatos. Nec vero de ceteris equitibus dubium magnum est, pro quibus satisfacit vulgatum hoc proverbium: Alt huren gut kupler, Alt koch gut 5 brater, Alt ruter gut verrater. Sequentur illes patres nostri spirituales, in quorum ordine locum obtinent supremum episcopi Romani et terrae nostrae suffraganei, qui, supra quam possint facultates suae, pro solo titulo episcopatus consequendo in urbe Romana longa tempora consumunt, ut deinde in perpetuum 10 nobiscum habitaturi omnem totius orbis circulum peragrent, quaerentes, quam et nesciunt et non inveniunt, ad quam tamen sunt dyocesim instituti. Illico adveniunt post illos plerique abbates infulati, dicerem melius inflati, et cum eis monachi non reformati, quibus omnibus haec una cura est, quomodo abbaciae et 15 conventus sui redditus huic navi nostrae incorporentur, et quo citius eo melius. Sunt autem patres illi tanta pietate donati, ut ex decimis muscarum, quas habent solas residuas, amore religionis foveant etc. sacerdotes titulares non beneficiatos, complures capellanos, divinorum adiutores, sub quorum etiam habitu clan-20 culo latere comperimus quosdam (et quidem in magna copia) insignium ecclesiarum praelatos et canonicos, qui suarum praebendarum fructus adhuc sequenti anno colligendos iamdudum consumpserunt. Nec vero, fateor, satis exploratum nobis est, an quos diximus navis nostrae cives seculares aut religiosi his qui nunc 25 sequentur sint merito praeserendi, alchamistae, mercatores, iudaei sacro fonte baptismatis renati; plerisque enim visum est, omnibus civibus illos maiori privilegio gaudere, ipsos essentialiter et intrinsece debere interesse, et dum (quod absit) omnes machinam nostram postposuerint, hos solos immobiliter permansuros. 30 Si quidem alchamistae, dum student transmutationi specierum, argenti auri aurichalci et electri, primum ita eas transmutant, ut nihil eis nisi sola purgamenta supersint, deinde omnem supellectilem et quicquid est usquam possessionis suae in aurum argentumve transformant, brevi post in vina transformandum (immo, si 35 creaturae annihilatio concessa est, penitus annihilandum), postremo magna facilitate introducta consuetudine et nullis expensis ad hanc

navim nostram sese suamque familiam traducunt. De mercatoribus autem multa hic recensenda essent, si non illos videremus, aliquando pedetentim nonnumquam subito ad momentum, nauclerum nostrum appellare invocare desiderare, dum comparent in conspectu nostro adeo agiles et levificati, ut, qui nuper grandissi- 5 ma rerum pondera tractabant, hodie foro et singulis plateis sportulas quasdam collo innixas deferant, e quibus unicuique venales exhibent acus, specula, pectines, novaculas, albas ligas, scriptoria, cultellos, fibulas, scripturalia et pauca id genus. Post illos liceat videre i u da e o s b a p t i s a to s, diversissimis negotiis implicitos, qui- 10 bus tamen in solita sua felicitate et consueta miseria persistunt. — Proximius assistunt illis monetarii, qui non sibi sed reliquis monetam fabricant, cupedinarii, qui res proprias cum alienis emptioni exponunt, hospites, qui nuper mensae erant domini et principales, nunc autem satrapae sint et famulantes. Condu-15 xerunt autem illi plures vectores et nautas, ut seipsos, dum opus fuerit, et alios curru, quadriga, phaselo et navi inferant, inducant. Nec ab illis remoti sunt sartores et calciarii, quos verius suppetiarios dicerem, vulgo hosenpletzer und schublecger nominatos, quibus hoc officii datum est, ut illi quidem calligas, isti 20 vero calceos propter festinantiam intrantium dirutos resarciant. Sed ubi sunt medici nostri (de cyrurgicis loquor), ubi scilicet specierum venditores, ubi dentium evulsores, ubi herbarum et radicum fossores, qui pro cuiuslibet morbi medicamine herbas se habere saluberrimas profitentur, vendentes tibi, si volueris, 'fecana 25 cageti daphenes bebare gedaco dindima pilius ysmara gargarus associamus ignis grando barbara cameron' etc. Illi etiam procul dubio collegerunt ad se poetas, ut erat ille Samuel noster de monte rutilo, et Petrus Cutis qui nobis mittit verba salutis. theologi quoque, ut erat famatus ille vir, quem inclitus decanus 30 noster satis ornate tetigit, Martinus de Zelandia, nec latere possunt astronomi geomantici chiromantici necromantici arismetrici computistae incantatores musici et totum docentes quadrivium, simul etiam, quem deinde audietis, hic collateralis meus memorista, de quo et socio suo plura hic dixissem, nisi sponte sese naviculae 35 nostrae credidissent.

## Privilegia nostri monopolii.

Succedit nunc pro instituto nostro ordine articulus tertius, quo latam privilegiorum nostrorum continentiam perstringere curae est, quae si a sanctissimis Romanae ecclesiae pontificibus, patriarchis, cardinalibus, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, imperatoribus, regibus, principibus, ducibus, comitibus, baronibus, militibus et nobilibus impetrata concessa et confirmata esse dixerimus, id vel verum esse vel verisimile, ex vobis, praestantissimi patres, ambiget nemo. Compertum est enim, plures ex nominatis navigia nostra, si non inhabitasse, saltem transeundo perspexisse, 10 quo tempore et debitas monopolio nostro solverunt angariales et singulari suo munere privilegiorum eam dotabant.

Ex quibus est illud primum privilegium, quod is, qui gubernatorio nomine huic nostrae navi praefectus est, tanta claret regendarum navium arte et peritia, ut non sola (quemadmodum ce-15 teri) naviget unda, verum aridae quoque et siccae terrae se suaque commendet. Nec illi aliquatenus obsistunt montium altitudo vel proclivitas, non horribilis vallium descensus, non syrtes, non promontoria, non insulae, non cautes, nec tandem immania genera ferarum. Non uno dumtaxat contentus est gubernator noster regis 20 imperio et districtu, sed et omnia quae supra commemoravimus regna circuit, quaerens quem devoret, cui consentiunt fortiter in vino. Verum iniunctum est ei, fateor, ut nonnullas regiones, ut sunt Westerrich Ofterrich Franchrich, qua possit celeritate transcurrat, tanquam eas, quae nonnihil nobiscum habeant controversiae 25 et adversitatis, aliquas vero diutius diligentius extensius, puta Schwartzwalt Gdenwalt et Krenchgan, propter rerum inopiam revisat.

Quod, sicut cives ipsi summe gaudent et sponte (i. leider) accepta libertate, ita nec recipiendos contra naturales machinae 30 nostrae proprietates gravent aut molestent, recipiendo ab eis quod non habent, statutorum aut mediorum fructuum solutionem.

Quod, si quis multo tempore navim nostram feliciter liabitaverit, sitque (quod rarissimum est) per amici sui mortem multorum bonorum heres ipse relictus vel constitutus, unde contingat, 35 eum pro hereditatis portione revocari, exitum ei denegamus minime, hac tamen adiecta conditione, ut de cito redeundo praestet ipse cautionem, velitque pro viribus suis nedum sibi sed et ceteris auxilio esse, quo citius secum ingrediantur.

Quod ultro venientes ultro sint acceptandi, possintque cives nostri, dum omnes terrae provincias circumeunt, invitos compellere, 5 fugientes insequi, latitantes investigare, dormitantes suscitare, tardantes admonere, anhelantes adiuvare, sese praecipitantes in sinum recipere, uno pede vel manu ingressos attrahere, et infra scriptos, qui in parva navicula quottidie eos sequentur, si digni sunt, non contempnere, quales sunt illi una copulati: principes qui omnibus 10 theloneis et pedagiis renunciaverunt, episcopi qui solo spiramine sancto electi sunt, canonicus qui oblatum episcopatum renuit, iudex qui dona ultro praesentata contempsit, monachi quos intrasse religionem nunquam poenituit, plebani qui ab offertoriis cessare praeceperunt, sacerdotes qui solo Dei amore beneficium 15 acceptaverunt, vicarii qui omni die per circulum anni nunquam intendentes pecuniae celebraverunt, theologus qui conscientiam suam nunquam ampliavit, medicus qui vel nihil vel nimis parum ab infirmo exegit, artista qui nunquam factus est periurus, studens qui nec aucam furatus est, molitor qui farinam nunquam sub-20 traxit, textor qui fila nulla retinuit, sartor qui minimas panni reliquias restituit, appotecarius qui nunquam decepit, vector qui non maledixit, lusor qui non blasphemavit, iudaeus qui cum christiano sine dolo et fara vixit: hi enim omnes iugiter fideliterque ut assumantur attemptant; debent ergo, ut praecipit ber ichellen- 25 hunig, si digni sunt, acceptari.

Quod nulla est nobis formido praedonum, nullus metus piratarum, nullus horror latronum, quin potius hic omnis securitas, iuxta illud autoris nostri pauperis Henrici: Cantabit vacuus coram latrone viator, Verus et intrepidus fundit ad astra melos; hic est 30 prorsus ammota omnis cura et sollicitudo, iuxta illud salvatoris: Nolite solliciti esse de crastino, quid comedatis vel quid bibatis aut quo induamini; hic nulla est invidia, quemadmodum in reliquis communitatibus, ut vulgo dicitur: Lutifigulus odit lutifigulum propter simile lucrum; sed adest nobis omne gaudium, secundum quod 35 praecipit commune Iodoci nostri proverbium: Gaudium est miseris

socios habere penantes; hic est tandem omnis perfectio, iuxta illud evangelium: Si quis habet duas tunicas, vendat illas et emat gladium, et iterum expressius: Si vis perfectus esse, vade et vende omnia quae habes et da hospitibus.

Si quis velit cambire florenum, nullum penitus inveniat, si vero pignora pro debitis praestare cupierit, aut non habeat aut prius impignorata cum gravi suo dampno redimat, ut de novo praestare pignora possit.

Octavum et postremum, inter cetera magis necessarium: 10 Quod, licet plures sint nobiscum in peritia nautici regiminis abunde instituti, favetur tamen his solis gubernandi potestas, qui ceteris sunt multo tardiores. Sunt enim, qui nondum ad unguem et integre ad navis ascensum sunt expediti, unde pro eisdem assumendis nauta progressum suum aliquamdiu differat necesse est.

Profecto fuit hoc privilegium Alsatico cuidam vinitori apprime 15 necessarium. Dum enim nuper patronus noster Alsatiae fines attigisset existimaretque ob patriae ubertatem et abundantiam neminem ex ea vocandum et ad exitum eius celeriter properandum, accidit, ut vinitor ille Alsaticus, qui olim singulis annis plurima 20 egregia vina Swevis, Bavaris, Gallicis et Flammingis venalia transmisisset, tunc vero solo vase uno gravatus passim per agros erravit. Quem quum nonnulli ex civibus nostris, conterranei sui, olfecissent, sperantes, eum pro conditione sua facile assumendum, mox altis ipsi vocibus instant: Bofcha hofcha, hiebar hiebar, 3nm 25 lichtschiff her. Respondit vinitor: Heus heus, socii vos incliti. beita, beita. Videntes igitur venturum hominem et navigia nostra petentem, unanimiter patronum adeunt, rogant, obsecrant, ut dilata paululum navigatione sua bonus ille vinitor recipiatur. Patronus autem viso hominis illius maximo pondere, ne forte vel legibus 30 nostris contraveniret vel periculum navi adduceret, oneratum vinitorem refutat. Itaque recusatus bonus ille vinitor doluit, se tanto labore pro ingressu navis insudasse, dixitque intra se: 'Non sperassem, id parvi ponderis occasione ab hac societate iuste me posse secludi. Quid plura? Evolat fama ad omnes navigii nostri cives, 35 praesentit et hoc idem Stephanus, baptisatus iudaeus, assandis cibis occupatus. Murmurat, indignatur, blasphemat, non acceptatum

illum vinitorem fere nullo gravatum, et mox agili pede cursitat ad vinorum (si quod est in navi) repositorium, ubi erant simul sedentes Iodocus Baclar, Malterwin et Gyssibel, qui non rerum suarum aut honoris decrescentia (nunquam enim erant felices neque erunt feliciores) sed sola temporis acerbitate in cellari navis delitescunt. 5 Illis rei seriem ordine narrat. At illi obsecrant Stephanum, ut vinitorem ipse valido suo clamore revocet, nec enim posset quisquam ex eis clariore magisque sonorosa voce tonare, pollicenturque suam (si qua futura esset) indignationem et poenam liumeris suis sufferre. Paratus igitur Stephanus morem gerere sociis suis, 10 solito suo more caput et manum erigit, voce magna clamavit: fiensche campanie fiensche campanie. Agnovit a longe vinitor clamantem Stephanum et iterum iterumque repetentem: fiensche campanie fiensche campanie. Desiderio desideravit hoc pasca comedere et vinum ebibere cum eis; e vestigio curriculum suum 15 evertit, festinat, anhelat, et statim ut navim accessisset: ecce occurrunt quatuor illi ad extremam navis partem, statimque trunco scala et fune pro deponendo vino paratis, imponunt bigae manus, absolvunt benedicuntque vinum, et vinitorem laeto vultu salutant. Clamantibus autem reliquis et accusantibus de illato maximo et 20 impassibili gravamine navis, affirmant quatuor illi iureiurando, nihil se usquam incommodi allaturos, servare et navim et singulos cives indempnes pristinaeque restituere levitati. Unde fide data coacti utrique se vasis fundo applicant, educitque protinus Iodocus ille baccularius quem sub tunica solitus est deserre vasculum, Stephanus can-25 tharum, Malterwin trium mensurarum amphoram, Gyssibel urceum amarum quatuor. Hinc concordi manu repleta osculantur pocula. potantesque fideliter laborant; inter quos primus Malterwin ab officio suo absolutus Iodocum nostrum baccularium, lenta adhuc manu inter potandum guttura mulcentem, ad exitum hortatur 30 dicens: Allut allut, min lieff bruer, allut. Cui Baccler subridens & respondit: oppa Malterwin, confirmat Gyssibel: Dat war min herlin, dat war min herlin, sieque sine intermissione coeptum sed et gratum laborem continuantes, brevi spacio praestitae suae fidei et iuramento satisfecerunt. Pervenit enim rumor Argentinae ad stu-35 bam scriptorum, praetactos quatuor sic vino gravatos. Tandem cogi-

tarunt domini stubae, eos fatue assumpsisse onus, et impossibile proficere posse, pensantes, si quem inter se hene ad huiusmodi dispositum habere possent, hunc in relevamen his quatuor transmitterent. Surrexit quidam gaudens Iacobus nomine, qui se solum 5 brevi tempore medium plaustrum ebibere confitebatur, quem omnium iudicio quantocius navim ascendere fecerunt. Sed, heu, parum aut nihil vini inveniens, inquit: 'Ad, quid hic facturus ero? sperabam me semel satis bibere. Audientes consocii eum adeo sitibundum, tulerunt amphoram trium mensurarum plenam, 10 quam patrono solliciti fuerant servare; eandem solo uno haustu sine suspiriis sed cum lacrimis evacuare coepit. Quo facto murmurans dixit: 'Nihil mihi cum tali societate, ubi tanta vini copia nequaquam haberi potest, qua quis dentem humesacere posset, et sic, neminem valedicens, discessit.

Haec de supposito dixisse iuvat. Quibus tamen pro fundamine iactis, paucissimis quaesito nostro satisfaciemus.

Quod vero plerique aut pars nostrorum maior ex studentium numero derivata sit, facile colligemus, si modo quotidianam et usitatam eorum placuerit animadvertere latinitatem. Revera videbimus 20 neminem ex incolis nostris Romani idiomatis usque adeo ignarum, quin, si vel aliorum, quae nunquam didicit, fuerit oblitus, adhuc saltem noverit quemlibet obviantem latine suscipere atque ita appellare: Bone vesper, bota nox, Ben dies, bondes, gnodeatis, gnodeatis, proficiis proficiis, gratia domine, inaciis profatiis, initiis proficiis, in 25 dem federlatinum. Sed qui in navim nostram recepti et ex studentium nostrorum numero procreati sunt (si Lasaro Heraldo fides est adhibenda) hi sunt. Fiunt enim, inquit, ex studentibus optimi balneatores, campanatores, coci, apostatantes monachi, praecones, husones, scabini tortores, fiscales, lictores dimicatores, saltatores, 30 cursores, quaestores, stationarii, ioculatores, histriones, mimi, lenones, cynedi, celimones, portitores, vigiles, custodes, impressores, correctores, librorum venditores, illigatores, illuminatores, pincernae, divinatores, mathematici, heraldi, h. e. happenmenner, plac3meifter, mirfelleger, ginchenzeler, kuppler, hurer, hurenwirtt, huren-35 jeger, lantzknecht, murtzknecht, pfaffenknecht, henselin, minruffer, icharmechter, henkerghund, ichelmenichinder, koltreger, factreger, feumer, wifiner, farend ichnler et quos videmus hodie errabundos in Heidelberga clamantes: ichornsteinseger schornstein ic. Elso elso Sauber sauber sauber.

His meis ineptiis volui, spectabilis domine disputator, vobis et bacculario nostro morem gerere, cupiens eis, si quo delictum 5 est, veniam elargiri.

## 2. MONOPOLIUM PHILOSOPHORUM,

vulgo die Schelmengunfft.

[bolgichnitt : Bunf Betruntene liegen auf Tifch, Banten, und Fugboden umber.]

Quaestio accessoria determinata a magistro Bartholomaeo Gribo Argentinensi pro excitando ioco solacioque auditorum, ut moris est.

Quare excellentissimum philosophiae nomen ad sectam quandam pigrorum et sine cura vitam degentium translatum est, vulgo die Schelmenzunft?

Primo, satisfaciendo quaestioni ordinem decrevi instituere, ne 10 quid confuse perperamve agatur. Res utique grandis tractanda est, non unius hominis, non civitatis, non regni, sed communitatis usque adeo dilatatae, ut non arbitretur, sub sole esse gentem, quae non suos habeat, qui iugo huius monopolii sese liberos vaticinari audeant. Visum est igitur, primum originem nostrae 15 sectae sive monopolii declarare et nominis causam, deinde regulas subiungam et leges fructuosissimas, ne deficientibus constitutionibus quilibet per devia imprudens oberret, postremo in dulgentias nostrae fraternitatis exponere curabo, ne quempiam fugiat, quin pro suis tandem laboribus ac vigiliis praemia condigna 20 ferat.

Ut igitur quaestioni paululum satisfiat, inprimis memoriae commendandum venit, quod verum nostrae sectae nomen (ut propriis utar vocabulis) est monopolium vel secta securorum vel conchaitarum. Securi enim dicuntur quasi semoti 25

a cura; non enim curant amplos consequi et complecti honores et multo minus onera, non parere divicias (sed, quomodo usque ad vulgarem evacuationem marsupii consumantur, fideliter laborant), nec mane solliciti ad seria surgere aut sero ante mediae 5 noctis cursum caput ad sompnum inclinare, si modo assit securitatis ille dator Bacchus; ff. de potatoribus l. infunde §. repleti sunt omnes, et C. de conviviis l. caupo §. merum, et ff. de carnificibus l. farcimen §. hora prima, et ut impleantur scripturae: Vf einem vollen buch ftet ein frolich heupt. Conchaitae rationabiliter 10 vocantur. Velut enim testudo conchan gestat instar scuti securitatem praestantis, ita nostri, pro exterminandis curis, procellis vini animam in arte nautica peritam soliti sunt irrorare. Ex tepore etiam solito et ignavia, lasso tardoque incessu merito haec nostra secta conchaitarum appellatur. Item fertur testudo sive concha. 15 quondam ad nuptias invitata, mox egressa domum ad locum solennitatis profectura, cum multis diebus tarda per vias deambulasset, venit anno elapso ad puerperium uxoris, audiensque turbam hominum magnam in aedibus, qui ad puerperium vocati fuerant, putabat se ad nuptiales lacticias hora congrua pervenisse, 20 ascendensque limina domus forte fortuitu deorsum lapsa est, inquiens: 3ch weis wol, plen bricht mir eins den hals. Ita nostri, tardi de mensa, tardi de lecto, tepidi ad ecclesiam, ad scolas pigri, conchaitae voluerunt dici. Haec de nominis impositione sufficiant.

Nunc ad secundum iter arripio, ponendo regulas, quia humana fragilitas rectum vivendi tramitem facile deserit, unde civium discordiae, monopolii contenciones, rerum et corporum pericula et alia plurima infandaque reipublicae possunt ebullire discrimina. Hinc est, quod (ex officio nobis credito et commisso, ut omnes 30 fratrum exorbitancias et ineptias comprimamus sanctionibus et legibus), si qui a recto limite deviarent, illos dignum duximus revocare ad praedecessorum nostrorum vivendi normas, quas alta mente repositas habeant.

Prima huius collegii regula est: vivere sine regula, mensu-35 ram bibere sine mensura, modus edendi sine modo; l. parasitus ff. de collegiis illicitis.

1

Secunda: sub poena inabilitatis omnes fratres sic vivant, ut semper aliis sint obligati, quodque creditores maiorem habeant anxietatem, quo pacto exolvantur, quam ipsi debitores, qualiter satisfacere creditoribus possint, nec sit facultas creditori debitum exposcere; l. paucum habemus C. omnibus obligamur.

Tertia: nemo fratrum sit, qui non plus consumat die dominico, quam tota septimana recuperet, redditus quoque anni sequentis anno praecedenti sint consumpti. Nemo fratrum sub poena anathematis cogitet de emendis censibus perpetuis vel ad vitam, sed potius vendant vina antequam sint recepta in vasa, 10 vendant blada priusquam in horreum sint deducta. Nemo etiam sit, qui non post prandium dormiat, ut de sero expeditius vigilare possit et vacare potibus usque ad horam consuetam, id est duodecimam vel paulo amplius; l. concubinatus ff. nostrum matrimonium, et special. in tit. de rugosis lenis §. squalidae vers. nos 15 optamus.

Quarta: sub libello repudii et declarationis pro beano vel cornuto manifesto strictissime mandamus, ne aliquis nostrae communitatis domus suae curet ornatum, ita ut quilibet pronior sit, decem elargiri denarios pro mensura vini quam obolum pro 20 scoba: desint pulchra mensalia, mappae, ollae, patenae, urnae, scutellae, lavacrum: quae si habeantur, laventur raro nisi per flatum oris aut subducturam tunicae. Idem de vitris et cantharis erit iudicium, quae tamen unusquisque apud se habeat potius quam bibliam, textum Aristotilis aut quaestiones cuiuscunque 25 doctoris, nec vereatur, qui magnificum se censet philosophum, si casu venerit amicus, ipse expers pecuniae, cantharum impignorare et in seriola vel olla vinum afferre; Instit. de manibus raro lavandis §. consuetudo est, ff. ad legem familiam l. non sit cura, C. de his qui notantur infamia l. nos sumus, IX q. 1 cap. turpe est.

Quinta: prohibemus singulis, sternere lectulos nisi noctis silentio, hoc est circa duodecimam, sic quod prima nocte in medio lecti, altera in latere dextro, tertia in sinistro sompno se committat. Et de benignitate nostrorum privilegiorum cuilibet est indultum, hyemis tempore vestibus non exutis dormire, ne de mane 35 se rursum induere et lectionem hora nona negligere cogatur. Si

tamen se exuat, tantus sit foetor pedum et caligarum spurcicies, ut nemo nisi huius sectae frater aerem pati valeat; C. unus ex nobis, de eo qui duxit in matrimonium quam polluit per adulterium.

Sexta: caveat quilibet, ne in aestate ligna ad futuram hye-5 mem disponere procuret, sed potius per hyemale tempus ter aut quater recentia et uda ligna emat, quae non nisi stramine ex lecto recepto incendantur. Item de luminibus, ne talentum simul sed tantum pro denario emere cogitet; Instit. de curtis straminibus §. longi generantur pediculi, C. de potatoribus l. mane §. sitio.

Septima: de vestibus hoc placet, ut per eas nostrae sectae sequaces a ceteris hominibus dinoscantur, scilicet, quod colleria birreta capucia in marginibus sudoribus sint contexta, tunicae vero et pallia ab ante cibi et vini defluxu appareant defoedatae. Nemo etiam, nostrae fraternitatis suppositum, sordes et immundicias in 15 ora vestimenti manibus evellere curet, sed potius forcipe abscindat, nec plumas abiiciat nec vestes dirutas resarcire sinat. Et si alicui equitatum ire placuerit, non curet calcar dextri pedis sinistro et viceversa sinistri dextro adaptare, nec caput sellae ad caudam equi iungere, nec curet in eodem sacco sellae appenso panes molles, 20 caseos, nuces, botros, vitra, candelas de sepo, vasa Samia, quae vulgo crusibuli nominantur, calceos et libros per longum iter ducere. De corpore vitiatis cap. equitant, XI q. 3 cap. inepte, Institut. de ludibriis hominum §. hi sunt de domibus leprosorum cap. videntur, et cap. insulse et cap. seq.

Octava: nostros decet philosophos expertos esse omnis curae atque sollicitudinis, ita ut minime sit eis cura, qualiter incedant, videlicet birreto everso, alba mitra, parvo capucio, dispersis crinibus pennis plenis. Nec etiam refert, si de mane dicant sibi obviantibus 'bonum sero', vel viceversa sero dicant 'bonum 30 mane', nec series rerum curanda est, quo ordine sitae sint; videlicet nihil interest, si cantharus, libri, caseus, capucia, carta, taxilli, pecten, incaustum, cussini, calcii, femorale, birretum, caligae, faciletum in eadem mensa lecto vel scamno confundantur. Nec sit cura, an domus aperta sit vel clausa, munda sit vel scopibus 35 plena, dummodo solum ianua prae scopibus et immundis pulveribus possit aperiri. Laudandus insuper est, qui hic claves,

cultellos, cartas, alibi vero birretum, capucium vel aliud relinquat. Calceos quoque gestent inferius ruptos, superius clausos. Item libertatem (quod iterum de benignitate est nostrorum statutorum) damus, si quando quisquam in pecunia deficit, capucium, pulvinar, cantharum etc. apud cauponem cocum vel pistorem aut ho-5 spitem apud Lucium impignorare potest. Et si quis caducam haberet monetam, quae forte repelleretur, illuminare valet; C. de falsariis l. moneta.

Postremo fratribus has regulas diligenter observantibus indulgentias pro actis laboribus piissime denunciamus, cuius bul-10 lae tenor est iste:

In nomine domini amen. Dromo Dromonis de Dromonia suffraganeus, securus securorum Bachi, universis nobilibus, regibus, ducibus, comitibus, baronibus, tetrarchis, patriciis, praefectis, praetoribus, tribunis, advocatis, procuratoribus, centurionibus, 15 archidapiferis, cauponibus, militibus, thyronibus, reverendis patribus episcopis, archiepiscopis, praepositis, decanis, cantoribus, scolasticis, monialibus, monachis, thesaurariis, camerariis, archidiaconibus, archipresbiteris, sacerdotibus, dyaconibus, tabellionibus, lenis, lenonibus, ioculatoribus, balneatoribus, parasitis, balneatri-20 cibus et praecipue famulis monachorum et sacerdotum etiam saecularium, discretis civibus, mechanicis, incurvis et insulsis rusticis. assatoribus et omnibus cocis, in amore vini nobis indissolubiliter coniunctis, quos et operum tarditas nostrae dicioni subiectos esse comprobat, salutem et robur in esu, in potibus et dormitionibus 25 vitam extat quietam et nostris firmiter obedire mandatis. Omnibus et singulis nostra statuta usque at tricesimum annum vel paulopost servantibus inviolabiliter, de vini et crapularum potentia confisi, omnem pecuniam, valitudinem corporis et illaesam famam in eodem Bacho relaxamus, dantes omnibus, quotiescunque sic restaurati 30 fuerint, fletum oculorum, obtusum caput, palpitantes manus, inquietem scapularum matutinam poenitentiam de hesterno excessu. Generaliter autem omnibus iuxta complectionum qualitatem et varietatem liberaliter dispensamus pleuresim, frenesim, litargiam, spasmum, vertiginem, melancoliam, tussim, catarrum, tremorem 35 corporis, ulcera, strumam, apostemata, scabiem, reuma, pallorem,

10

paralysim, podagram, ciragram, craticam, genugram, etticam et tandem ut sibi ipsi sint ludibrio. Et si quis literas nostras indulgentiarum infringere praesumpserit vel temerario ausu vilipendere, eo facto noverit, se sine omni misericordia a nobili secutorum germanitate exclusum et indignationem ebriosi in grammatica bacularii, Ruponis carnificis et balneatoris Oschenbach incursurum, quorum praesentia et auctoritate haec bulla firmata est.

Ortwinus Seltenler Lubrica, Cereris et Bacchi potarius et tabellio, subscripsit.

Virgilius:

Pone merum et talos, pereant qui crastina curant. Mors, aurem vellens, vivite, ait, venio.

# II. Zwei Reben gehalten in Heibelberg ums Jahr 1500 unter dem Präsidium

bes

Johannes Silt.

De fide meretricum von Jacob Bartlieb.

De fide concubinarum von Paul Olearius.

## 1. DE FIDE MERETRICUM IN SUOS AMATORES.

Quaestio minus principalis urbanitatis et facetiae causa in fine quodlibeti Heidelbergensis determinata a magistro Iacobo Hartlieb Landoiensi.

[holzschnitt: Im hintergrunde ein aufgesperrter bollenrachen, der aber mit einer Thure verschloffen ift; berselbe ift so gezeichnet, daß er zugleich dem Ropfe eines Ungethums und einem himmelbette abnitch schint. Bor demselben flebt eine Contentbine, über welcher unter Roten die Worte: Ad insernum. Bur Seite eines sich schagelnden und mit Steinen bestreuten Weges fichen ein, wie es scheint, bis aus bemte entsteideter Baner, ein Ritter, oder Knappe, mit halb aus der Schild gezogenem Schwerte, ein Kurfe mit vorgehaltenem Sabel. Alle drei scheinen den Weg einem Geiftlichen in reichem Anzuge versperren zu wollen, der der Concubine nachgeht. Ein Franciscaner steht lints, wie es scheint den Geistlichen zum Weltergehen überredend. Im hintergrunde lints feht ein Technifer mit Brille und Wintelmaß, vielleicht der Zeichner oder holzschneber.]

Hexastichon loannis Gallinarii Heidelbergensis.

Tutus amare potes, haec quisquis scripta revolves.

Est alius Christi quam meretricis amor:

Ille suos donans aeterno munere servat,

Quaeque, miser, tibi sunt, hic bona cuncta rapit:

Ille hominem reddit divinos noscere cultus,

Exuit hic hominem bestiam et esse facit.

. .

5

Hexastichon Ioannis Spyser Forhemensis in quaestiones solatiunculas quodlibeti Heidelbergensis.

Nosse volens scortum, lector, miserabile vanum
Ambiguum fallax perpetuumque malum,
Fraudis mille modos, tenues, quo vincimur, hamos,
Vitaque languentis compede vincta iacet:
Huc venias, moneo: mirum laetaberis, inquam,
Nec tibi malueris hoc, mihi crede, libro.

Cratho Udenhemius, scholis Sletstatinis praefectus, universis suis auditoribus et alumnis tamquam filiis carissimis S. P. D.

Copiam mihi fecit Iacobus Wimpfelingius, divinarum litterarum 10 licentiatus, integerrimus amicus meus, duarum quaestionum, quae in fine disputationis quodlibetaris in florentissimo Heidelbergensi gymnasio laxandi animi iocique suscitandi causa pridem determinatae fuerunt. Prima explanat fraudes meretriceas, altera flagitiosissimum in clero concubinatum execratur. Eas arbitror vos non infructuose legere posse, tum ne adolescen-15 tiam vestram, venereo (ut spero) visco nondum captam, procacissima pelliceant scorta, tum ut sacris initiati a sceleratissimo impurissimoque abhorreatis concubinatu. Malo enim vos perpetuo munere laycos quam sacerdotes evadere concubinarios. Nam quisquis ex vobis concubinam est habiturus (quod absit), is mihi videtur simul filio Virginis et filio Veneris velle placere. Is corporis 20 gestu Christum venerabitur, sed blandiore aspectu meretrici adulabitur, iisdem quibus Christum delibabit labiis, meretriculae os contingere et imprimere osculum non verebitur. Is oblationes sibi nomine Christi impensas pro luxurioso petulantis scorti vestitu expendere non erubescet. Is corpore stabit in ara et mente cogitabit, ne quispiam interea focariam suam blando foveat complexu. 25 Is confitebitur ore, se peccasse, sed animo nollet meretriculam suam se non deinceps visurum. Is ita in concubinatum obstinate perseverans in mortali peccato rem divinam faciet, id est missam celebrabit, putando fortassis, Deum irrideri posse; qui, dum hoc errore ducitur, videbitur mihi profecto nonnihil a fide christiana aberrare. Ex quo necessario sequitur, ut non solum ipse cae-30 cutiens sed et ipsum caecutientem ducere et absolvere pertentans pariter in aeternae damnationis foveam cadant. Is iniquissimus erit iudex, quandoquidem nedum diei, hebdomadae mensisve curriculo, sed totius anni spacio noctesque diesque cohabitans meretrici, celebrabit sacramentumque participabit eucharistiae, laicum autem et solutum, habentem concubinam itidem solutam, semel 35 in anno eucharistiae participationem indigne petentem a communione eiusdem prohibere solet. Qua fronte quibusve verbis, quaeso, ille gentili obstabit poetae Ovidio, quem me vobis nuper interpretante Fastorum sexto occepistis canere:

> Sic agitur censura et sic exempla parantur, Cum iudex, alios quod monet, ipse facit.

10

Concordat in id vulgatum:

Regis ad exemplum totus componitur orbis.

Precor propterea Deum misericordissimum, in cuius visceribus vos omnes vivere cupio, vobis fore propitium, ne unquam aliquem ex vobis cogar videre concubinarium, sed pium devotum castumque sacerdotem, qui digne sacrificare 5 conetur ecclesiae, suo apud Deum succurrat interventu, pro salute denique animae meae sedulo fideliterque exoret. Ad quod, quisquis pro mea in se fideli doctrina gratus esse volet, seipsum obligatum intelliget.

Valete ex Sletstatino gymnasio quarto Kalendas Septembris, anno christianae salutis millesimo quingentesimo primo (1501).

Sub praestanti magistro Ioanne Hilt Rotwilensi disputatore de quolibet acutissimo.

Fretus vestra humanitate, vigilantissime domine disputator, fretusque benigna supportatione omnium praesentium, qualicunque statu aut honore praesulgeant, decrevi accessoriam quandam quaestiunculam nudiustertius mihi a quodam baccalaureo oblatam evolvere. Primum autem rogo, ut deponant matutina supercilia rigidi 15 Catones, assint, ut audiant benigne, blando vultu, modestis auribus, memores virtutis moralis, quam Graeci eutrapoliam, Latini vero tum urbanitatem tum festivitatem tum comitatem tum iocunditatem dixere, memores annuae huius actus consuetudinis: haec enim hora, hic locus, hic philosophici belli finis ludos, fabulas, 20 moderatos risus, aenigmata, sales, iocunda dicteria, facetias et scommata flagitat, a quibus neque divus Augustinus abhorruit neque suus peculiaris imitator Franciscus Petrarcha. Ad rem ipsam descendamus.

Mulierum amatores mente caecos, Vergilio teste de Didone. At regina, gravi iamdudum saucia cura, Vulnus alit venis et caeco carpitur igne.

Et de Venere et Baccho.

Multos caecus amor cogit secreta fateri:
Arcanum demens detegit ebrietas.

[bolgichnitt: Eine felfige Gegend; links Hettert ein junger Mann einen fteilen Pfad hinan, über ibm bas Bort Spero; oben, wo fich ber Weg vorbeischlangelt, flebt ein Muttergottesbild, bicht baueben gahnt ein Abgrund, über welchen ein in der Mitte ludenhafter, getanderlofer Steg fübrt. Gin völlig eutsteibeter Mann mit verbundenen Augen, sich auf einen in der Mitte durchbrochenen Stad fügend, schreitet über denselben, um zu einer Schonen zu gelangen, die, unbefleibet, mit ausgelöftem haare, einen Kranz anf dem haupte, mit einem Fucheschwanze auf

einer Bither fpielt. Unten rechts liegt ein zerschmetterter nadter manulicher Leichnam. Durch ben Abgrund hindurch hat man die Aussicht auf eine liebliche Gegend mit einem Gebirgsfee.]

Quaestio minus principalis ad me data fuit haec: Cur caeci amatores mulierum easdem plus colunt venerantur et amant quam Deum optimum et verum? Patres et domini praestantissimi, protestor inprimis, me non de his verbis aut di-5 ctionibus Deus, amor, mulier locuturum, licet his verbis usurus sim, sed de rebus per ea significatis. Quis enim tam hebes et insanus, cum loquatur de Deo, de eius amore, solum in animo suo cogitet et omnia referat ad nudas litteras, ad nomen masculini generis, quale est Deus, quale est amor, ad secundam et ter-10 tiam declinationem? sed loquar de ente primo et summo, quo melius excogitari non potest, de passione animi, quae est amor, de qua sanctus Thomas in i. ii. q. xxiii per totum, et de muliere mala, de qua Proverbiorum vii dicitur: Considero vecordem iuvenem, qui pertransit per plateas iuxta angulum, et prope viam domus 15 mulieris graditur in obscuro, advesperascente die in noctis tenebris et caligine. Et ecce, occurrit illi mulier in ornatu meretriceo, praeparata ad decipiendas animas, garrula, vaga, quietis impatiens, nec valens in domo consistere pedibus suis, nunc foris nunc in plateis, nunc iuxta angulos insidians etc. De rebus, inquam, loquar per 20 terminos significatis, non de nudis vocibus, sicut et divus Marsilius fecit, fons origo et autor nostri gymnasii, qui laboravit et nos in labores eius introivimus. Qualis hic fuerit, cuius vitae, cuius doctrinae, liquido constare poterit ex oratione funebri in exequiis eius palam habita ab optimo et praestanti sacrae paginae profes-25 sore: indubie non more Italico, sed servata germanica et theologica veritate ac integritate.

Amorem Dei (quia quietus) et mulierum irrequietum longe inter se differre, in id Vergilii:

Saevit amor magnoque curarum fluctuat aestu.

Philippi Beroaldi Cupido.

Ut sine febre dolet, sine morbo languet amator, Ut somni vigiles, irrequieta quies, Ut rubet, ut pallet subito mutatque colores, Sive pudor vexet pectora sive timor,

Nunc scio, ut infractae voces mutilataque verba. Ut coram domina cor salit atque tremit, Ut quam longa gravi suspiria corde trahuntur, Ut modicus risus, multus amaror inest, Ut gaudet laeta plorat plorante puella. 5 Induit et vultus vultibus alterius. Nunc scio, ut infelix dominae vestigia quaerit, Et reperisse timet mobilitate levis. Genua labant, quotiens fastosae limen amicae Transit, et in toto corpore membra tremunt. 10 Nunc scio, quantus amor supra caput instet amantum, Atque omnem sophiam consiliumque fuget, Condita quam parvo sint larga absynthia melle. Lurida vel quantum pocula fellis habent.

Pro quaestionis decisione notatu dignum existimavi, quod 15 longe differunt amor Dei et mulierum. Nam amor Dei quietus, amor vero mulierum inquietus, amor Dei est mundus, amor mulierum est immundus, amor Dei facit filios Dei, amor mulierum facit filios Diaboli, amor Dei facit prudentes, amor mulierum fatuos, amor Dei facit homines angelis similes, amor vero 20 mulierum bestiis irrationalibus pares, immo vero asinos et porcos. Amor Dei compatitur et congaudet de reliquorum amore similiter Deum diligentium; quisquis enim Deum amat, gaudet et laetatur de hoc, quod a ceteris quoque Deus diligatur, et quanto plures, tanto vehementior est amor: per contrarium amans mulierculam 25 moleste fert et contristatur, si alii amare eam tentent, iuxta illud poetae: Dum canis os rodit, socium, quem diligit, odit. Qui quidem versus ad litteram de cane exponitur, nihilominus allegorice ad nostrum propositum referri potest. Litteraliter sic: Dum . wanne, canis dat riddichen, rodit keufft, os dat knorichen, odit er nydt, 30 socium den compan, quem diligit den er lieff hat. Allegorice sic: Dum mann, canis de narr, rodit unfinnig ift, os uber Adamf ripp, odit er haffet, socium innen miteffer, quem diligit den das freichin lieb hat. Ratio autem istius esse potest, quia Deus est verum lumen et verus fons vitae; qui autem habet copiam luminis, eam 35 assidentibus similiter favet, et unum lumen multis apud ipsum videntibus sufficere potest, pariformiter idem fons multorum sitim extinguere potest: sed amans mulierem non amat fontem sed

5

25

paludem, non amat lucem sed tenebras et revera tenebrosum locum; facit l. foramen et l. caminum rubiginosum §. longum latum profundum C. de stipulatione inutili. Per hoc volo quaestioni satisfactum.

Amatorem arduis neglectis ut simeam puerilibus duci et fatuis, in illud Vergilianum:

Ach Chorydon, Chorydon, quae te dementia cepit? Semiputata tibi frondosa vitis in ulmo est. Quin tu aliquid saltem potius, quorum indiget usus, Viminibus mollique paras detexere iunco.

[holgichnitt: Gine Jungfrau, einen Affen an einer Rette fuhrend, überreicht einem jungen Manne eine Blume. Reben Diefem fteht ein Efel, ber hintenanssicht und ihm einen Stoß versetzt. 3m hintergrunde eine liebliche Landichaft.]

Quod autem amor mulierum faciat homines fatuos, ostendo 10 ex conditionibus amatorum et ex annalibus, quoniam tales boni cuculi stolidi et obtusi magnificant quae magni aestimanda non sunt. Sicut enim naturalis fatuus plus amat nolam quam florenum, plus paricem quam equum, sic et amatores mulierum parva earum munuscula magnipendunt, sua quoque, quae in dies eisdem praestant, parvifaciunt. Illi namque more officiatorum et computistarum in fine septimanae data et recepta computant, incipientes sub hac forma: Item hat mir myn liebs kettherlin geben ein krentzlein für .iii. heller, dargegen hab ich ir geschenkt ein schleyer für .ii. gulden. Item schankt sie mir .ii. negelin blümlin mit blawer [hankt sie mir .ii. negelin blümlin mit blawer 20 syden bewunden, da gab ich ir widervmb ein paternoster sür .xvi. albos zu stunden, vnd sragt sie: lieber schatz myner, was bedütet das blow, sie sagt, es bedütet: narr hie, narr da. Psalmo XXXV:

In studentem Heidelberensem (ut ad vocabulum, littera g imminuta, propter hominis dementiam alludendum sit) amicae callida illusio et Vergilii sub nomine Galli exhortatio.

Galle, quid insanis? inquit: tua cura Lycoris Perque nives alium perque horrida castra secuta est.

Ab amante consultorum confutatio.

Alpinas, ach dura, nives et frigora Rheni Me sine sola vides? Ach, te ne frigora laedant! Ach tibi ne teneras glacies secet aspera plantas!

[Solsichnitt: Gin Student in weitem Gewande fonurt fein Unterfieid mit einem Sentel, ben er von der vor ihm ftebenten Geliebten erhalten bat; auch fie bale

.

ein Geschent in Sanden; auf bem Erbreich liegen Schlingen, in beren einer ber Student fich bereits verfangen hat.]

Fuit insuper quaedam matrona, quae elegit sibi studentem quendam stolidum, alliciens eundem parvis munusculis, puta mitris. ligis, pectoralibus plicatis, zonis ex serico confectis et si qua sunt similia. At ille, multum gavisus, ex ea quaesivit: 'curnam mihi tantum honorem exhibes, cum tamen de te nihil bene meritus 5 sim nec tibi quicquam impendi?' Respondit amasia, fraudis et doli plena: 'Non vellem revera me aliquid abs te recepisse, nec cupio, sed tantum de tua praesentia et aspectu laetor et exulto. Ille autem bonus homo finis eius intentum et latentem animum non intellexit. Parvo vero tempore transacto excogitaverat ipsa 10 viam, qua pro parvis maiora esset receptura. Appropinguabat ei gemens et lachrymans, quaesivit ille cuculus: 'Eya, quid mali pateris? in quibus, rogo, deficis?' Respondet: 'O mi socie, ceterorum charissime, te in meis anxietatibus nolo molestare, quoniam, si certior de meo dolore efficereris, pro me plurimum do-15 leres. Esto igitur laetus et desine contristari, quoniam satis est, me moestam et consternatam esse.' At denuo post pusillum temporis abunde flevit. Ipse vero contristatus, tandem his verbis eam alloquitur: 'Angorem animi tui atque defectum scire desidero, et quam breviter abs te enarrari cupio. At illa obticuit, nihil ei 20 respondens. O vesanum hominem, O stultorum numerum infinitum, de quorum numero tu unus existis, considerastine unquam vulgi illud dicterium communissimum: 'Sund hinden, fromen mennen und kremer ichweren, daran fol fich niemant keren'? Ille non minus pristinum repetens verbum collachrymando dixit: 'Eya, mea 25 amasia, quidnam contristaris?' Subiunxit ipsa dicens: 'Ad, ad, causam doloris mei tibi enarrare est mihi dissicile. Est quidam pannicida, qui sine parata pecunia, sub bona solum spe, mibi antehac dederat septem ulnas panni pro facienda tunica, et ulnarum quaelibet floreno constat, terminus autem solutionis mihi ab 30 eodem impositus effluxit et, nisi hodie ei satisfecero, extra civitatem sum depellenda. Id autem mihi inter cetera tantum dolorem affert, quantum verbis vix consegui possum, quod a te separari debeo et tuum deinceps aspectum minime contemplari.' Ad haec

omnia cuculus retulit: Eya, sis laeta, su frolich, mun Greta. 36 will dich nit laffen in deinen noten.' Mox itaque Iudaeos ac Christianos iudaisantes visitare intra se cogitans et suam dilectam iuvare, impignoravit tunicas, vendidit libros, ut ei succurrere pos-5 set. Cum seipsum rebus suis ita spoliasset, sedet in cubiculo inspiciens mitram, pectorale et reliqua parva munera, a sua amasia recepta, ingemiscensque dixit: "Au, au wee, fteft du mich fo thure? ich gouch, ich narr, was hon ich daran ju fteure? ich hab myn kleider versetzt und verkonfft, mas thun ich nun? an ich armer nar-10 rifcher mann, wie ift es ein ding umb der Buler fan; wol hin, tufel, hab dir das halb teil daran. Post pusillum vero temporis, percepta illius Suevi stultitia, a parentibus suis ab alma universitate revocatus, ex fatuo tamen amore perligatum pectus habens et prorsus excaecatum, discedere ab ea nequivit, nisi ei prius ulti-15 mum vale dixisset. Obtulit se hora, qua una esse poterant. Cum audit illa profectionem cuculi, iterum in fontem lachrymarum resoluta est his verbis: 'Aumee, aumee, hut und nimmerme, dyn abfchend bricht mir myn hertz in tufent ftuck, und macht mir groß hertzenleid!' Fatuus collachrymans dixit: 'Ach mon Gred, kan ich 20 es geschichen, fo darffest myn nit lang beiten, fo will ich dir bringen der kirchwen, es fy dann, das der tufel darinnen fp. Volens ergo arripere iter versus patriam, veniens ad Rheni fluvium, cogitabat intra se et verbis seipsum alloquitur: 'O tu miserabilis homo, estne tibi hodie trans hoc mare magnum et spaciosum navigio 25 transeundum, neque tua delicta tibi hodie revisitanda? Au, wie ist mir das so ein grosse sach!' Mox sibi in mentem venit: 'Cum reversus fueris ad eam, O quam magno gaudio afficietur!' Redit, festinansque serotino tempore venit ad locum foetoribus et stercoribus plenissimum, inter duas domus inclusum, in einen ichonen 30 palaft, mit erchern von cloachen wol befetzt, darin if allein hoch trappen eyer und winchelwurst. Ascendit iuxta morem pristinum prope amasiae cubiculum. Fuerant autem fenestrae seratae ac clausae. Tandem introspiciens per rimas, vidit in cubiculo lumen cereum ardens aliumque socium illic sedentem et caligas suas 35 exeuntem, iuxta l. accedat alter ff. de concubitu clericorum et mulierum §. narrabo. Mox ipse cum tristicia magna discedens, pergit ad coquinae foramen circa locum lavandarum scutellarum, 3at gutem tütsch vor das kuchenloch, vocem parvam et gracilem emittens, qua ab ea dinosci posset. Ipsa vero, eundem audire nolens, dixit: 'Vs, hund, das dich der nerrisch ritt schütt.' Respondit ipse: 'An, Gretlin syn, ich sich wol, wie es zu gadt in dynem kemmerlin, 5 du haltest an mir als ein sul armbrost. Wol hin, zum tüsel du hin solst vnd must.' Ipsa, huiuscemodi percipiens, altissima voce cantavit: 'Sichstu sur, da schlag der tüsel zu; noch dann will ich mynen willen thun, vnd solt es mich immer gerüwen.' Pariter et ipse in suo recessu canendo inquit: 'Ich trüm der lieben nit wol, so ich trüm der lieben nit wol, so hat mich gantz verlassen, die wil ich kein gelt mer hon.'

Amorem inquietum instabilem et ad omnia passionatum, nunc musicis nunc choreis, quo amicae placeat, in hora mille mutabilitatibus deditum. De quo sub nomine Galli in haec Vergilius:

Iam mihi per rupes videor lucosque sonantes lre, libet Partho torquere Cydonia cornu Spicula, tamquam haec sint nostri medicina laboris, Aut Deus ille malis hominum mitescere discat.

[holgichnitt: Drei Flotenblafer und ein Bitherspieler nebft zwei, aus einem Rotenbuche fingenden, fleinen Anaben bringen ein Standchen. Die Geliebte erficheint am Genfter, unbefleibet, und gießt ein Rachtgeschitr ans.]

Quod amor mulierum faciat hominem inquietum et passionibus plenum perpulchre ostendit Plautus in Mercatore, dicens: In amore haec insunt, cura, aegritudo, insomnium, aerumna, error, terror, fuga, inepta laeticia, temeritas excors, immodestia, petulantia, 20 cupiditas, malivolentia, desidia, iniuria, inopia, contumelia, dispendium, multiloquium, pauciloquium, et alludit Hermannus Buschius, dicens:

## Hermannus Buschius.

Nescio quid sit amor, qui vos male perdit amantes:
Flamma furens venis, morbus et error ebes,
Est levitas, vulnus, dementia, cura, venenum,
Acre malum, languor servitiumque nocens,
Fel, labor, anxietas, infamia, poena, tyrannus,
Arcus et est telum perpetuumque iugum.

15

Benemerita in tribus hominum generibus iri perditum, quorum foemineum genus haud infimum.

Est, inquam, servicium nocens et infructuosum, quod mulieri impenditur, secundum illud: Qui servit puero communi vel mulieri servicium perdit. Sententia: Wer kind tragen sich thut flussen, dem sind sie schoß schussen, Vnd wer sich dienstbar macht der 5 gemein, dem wird syn lon etwan zu klein. Wer bösen wybern dienen thut, ist alls verlorn, sprach Muschgatblut.

In litterarum ignaros, docentes quae non didicerunt. Sola enim scripturarum ars est, ut Hieronymus inquit, quam sibi omnes passim vendicant. Et ut Horatius:

#### Scribimus indocti doctique poemata passim.

[Solzichnitt: Gin Efel mit einer Brille auf ber Rafe und einer Ruthe in ber rechten Pfote fitt auf einem Ratheber und hat ein aufgeschlagenes Buch vor fich. Bor ihm siten im halbtreise auf der Erde ein Schaf, ein Bolf, eine Rate, eine Gans, eine Biege, ein paar hunde, die meiften mit Buchern vor fich.]

Quod amor mulierum faciat hominem bestiam, insensatum, seipsum non cognoscentem, immo et porcum, ex certa historia 10 possum asseverare. Fuit quidam amori deditus et, licet omnium litterarum ignarus, sicut Stilpho, scholas tamen regendas assumpsit, docens pueros per omnia ex Isidoneo germanico. Et primo in grammatica in capitulo de vocalibus: a e i o u, posthac in grammatica positiva: panem brot, caseum keß, vinum wyn, offam 15 ein supp, pira ein bier, lobium ein leib brotz et pluraliter ein apselmuß, obsonogarus ein linsenmöchlin, slemslirida ein hasenzess, calceum ein schuch, bracus ein bruch, liripippius ein kappenzipsel, vilhelmus ein stromsach, gladium ein schwert, vilrincus ein pantzer, inops heßlich, stercus ein kussin, anus ein lecher, sornax ein ofen, 20 fornicator ein ofenmacher, biszinckus ein ofengabel.

De vocabulis vernacula lingua fantastice exponendis.

Deinde docuit eos exponere orationes: Ad patrem der nontag, apud villam ein bur an der sunnen, ante aedes ein betler, prope fenestram ein schunderhuecht, sine labore ein psassenhuecht, circa sepem est aequivocum, uno modo est mendicus quaerens pediculos, 25 alio modo is ein hütrech. Glis similiter est aequivocum, iuxta illud Alexandri: Glis animal, glis terra tenax, glis lappa vocatur. Glis animal significat ein gebroten spinserklin in eim sach, glis terra tenax das is ein drech, glis lappa vocatur ein schuchbletz.

De coniugatione et regimine fantastico et abusivo.

Docuit insuper eos coniugare verba: Iuvo as are avi atum est verbum regens dativum, supplico as are cui itum regit accusativum, frango as are avi atum, liquo as are avi atum, transfero transferas translare translavi translatum, vivo vivi vitzum, voveo voves ere voxi votzum, indulgeo es ere indulgui indulsitum, reperio 5 reperivi.

De lectionibus chori monstro pennato mirabilioribus.

Docuit eos legere lectiones in choro, et primo in dominica LXX: 'Posuit Deus stellas in fermento coeli ut lucerent super terram.' De beata Maria Magdalena: 'quia turpitudinis suae maculas aspexit lavanda ad fontem misericordiae cucurrit, convivantes 10 non erubuit.' De nativitate Domini: 'Et ibant omnes, ut proficerentur singuli in civitatem.' Et alibi: 'Nusquam in tota veteris instrumenti serie reperimus angelos, qui tam sedulo apparuere pistoribus cum luce apparuisse.' De sancto Gregorio: 'Lentis quidem sed vigibus hic aestuabat febribus.' De assumptione beatae 15 Mariae virginis: 'Ab initio et ante saecula creata sum et usque ad futurum saeculum non desinavi.' De nativitate eiusdem: 'Phares autem genuit Esrotz'; ponebatur enim 3 pro m. Et iterum: 'Aram autem genuit Aminaclab'; erat enim more poetico d protractum.

De expositione collectarum plus iusto monstruosa.

Docuit et eos interpretari collectas, dicens: 'Advertatis vos, qui vultis ire ad ordos, ita eritis exponere collectas: Quaesumus, omnipotens Deus, ut beatus apostolus tuum pro nobis imploret auxilium, ut a nostris reatibus absoluti, a cunctis etiam periculis exuamur. Quaesumus die wir sindt, omnipotens Deus himelscher 25 vater, ut vsf das, beatus apostolus Sant Batt, imploret das et bewenn, pro nobis vor vus, tuum auxilium dyn ellendt, ut vsf das, absoluti so wir bezalt haben, a nostris reatibus vuser schuldner, etiam exuamur das wir nit vsgezogen werden, a nostris periculis von vusern kleidern.

De modo epistolandi cancellariae asineitatis congruo. Tradidit quoque eis modum epistolandi et proposuit eis saepe exemplar a se compositum, quod imitarentur. Inter ceteras autem suas epistolas sic unam eis ad patriam recitavit, quam ipse per se cuidam adolescenti misisse gloriabatur:

Magister Petrus Zepffel, alias Hiltbrant, pro nunc didascalon 5 in ecclesia collegiata sancti Syfridi Argentinensi, discreti necnon scientifico iuvene Allexius de Mentz, amico maximissime adamato Salutem meam appertiam. Delicte socie charissime, ego mitto te scire, quod ego nuper insteti pro uno gubernamine, et ex Dei gratiam factus sum scholirega ecclesiae collegiatae sancti Syfridi 10 Argentinensi, et bene sto, quia habeo multum scholares, parvus et magnus, pauperes cum divitis. Ego vellem, quod tu veneris apud nos, quia posses mecum multum prodesse; ego vellem singulariter respectum apud te habere et vellem te discere casualia et temporalia, et tu posses etiam a me doce facere versos, quia 15 nuperrime incepsi tertiam pars Alexandri, et sum a primum ibi: distinxere pedes; discipuli mei iam sciunt fabricare versos, unus heri apportat mihi unum bonum, scilicet: O intemerata mons super sydera veruere. Item alter: Iorius stissus est prespiteri clepores. Item tertius unum pulchrum epitaphium: Iohannes est mors, quod 20 fecit mihi vae, orate pro sibi, Deus habet suum anima. Sin autem non es luxuriosus, id est instig ad versus, sed potius ad prosos et ad dictaminas, ego proposui eis modum dictandi, ex quo statim erunt facere epistolas. Cum hoc occupo me cum eis apud oratoribus et poetis. Lexi enim hucusque Virgilium super Lucam, 25 Ciceronem super Marcum, Quintilianum super Ioannem, Plautum de beata virgine et Horatium de sancta Katherina, et lego eis multum bona circa impedimentas Alexandri; semper super duos versos vigintiquattuor arguitur, in quibus mei discipuli multum crescaverunt. Sic et tu posses in brevi crescare super omnes 30 socius tuus, etiamsi solveret eis collum eorum. Et eris scribere unam pulchram litteram ad avunculum tuum, dominum Ioannes Lappenhuser plebanus in Wytloch, et eris ei persuadere, quod te mittat semel trahere ad unam altam scholam, sicut et ego steti in universitate Getschwellensi. Valete felicis. Datum raptum Argen-35 tina secundo kalendas Marcialis, Anno Christo mille quadringento nongentesimi nono (1499).

٠

Item legit eis parva naturalia, et inter cetera pronunciavit eis ad pennam: 'Sic advertate, quod vinum est triplicis natura. Primo facit bonum sanguis, secundo facit corda laetia, tertio proiicit rusticus ad merdum.'

Confutatio in ludimagistros litterarum ignaros.

Sed diceres, quare tam indoctum praeceptorem puerorum 5 canonici in suis scholis sustinuerunt? Responsio: quia bonam habuit vocem et pulchros flavosque capillos, et sciebat optime ludere in lutinis potuitque canonicis et suis concubinis facere solacia in domo, in mensa, in camera, ante domum (scilicet hofieren) et praecipue in carnisprivio in hospitum praesentia. gratus etiam fuit et dilectus famulabus et concubinis canonicorum. quae quidem concubinae magnam habebant potestatem apud dominos suos et poterant efficaciter intercedere pro aliquo ludimagistro, qui eis placuisset. De tali tantaque concubinarum auctoritate audietis ex collaterali meo. Ille, inquam, rector scholarum, 15 ut habent annales Argentinensium, deditus fuit amori mulierum, ideo etiam indoctus, ut auditum est. Coepit amare puellam, famulam pistoris in Sant Elfbetengaffen, quae fuit virgo post quartum; frequenter nocte ad eam ascendit per acervos lignorum, quae ante eius cubiculum copiose fuerant collocata. Pistor, qui et ipse 20 oculos in famulam coniecerat (habuit enim uxorem vetulam et rugosam), considerabat, nescio quos strepitus in domo fieri nocturnos, arripit gladium, ad cameram famulae properat. Rector scholarum, vigilans et metu plenus, non parvipendebat insultus pistoris, per valvam descendit: sequitur pistor, fugit ille, nec 25 prorsus evadere se posse timens, in angulo et in acie domus ad aram, id est ad stabulum porcorum, introivit, inter porcos se collocans. Cum pistor anhelans sequeretur et in diverticulo neminem videret, et ipse quoque ad stabulum accessit, indignabundus quaeritans, quisnam in stabulo latitaret. Respondit fatuus amator: 30 'Es ist niemanß hie dann wir armen sew.' Pistor, arbitrans legionem daemonum (de qua in evangelio Lucae VIII) porcos suos intrasse, mox anxius domum revertitur. Sic autem rector puerorum

ex amatore porcus factus cum porcis in stabulo porcorum porcinam vitam finivit.

Amorem turpem odii, irae, belli, postremo vero, quod omnium gravissimum, homicidii saepius ministrare fomitem, de quo in haec Vergilius:

Perdidit horrendo Troiam Venus improba bello Et Lapithas bello perdis, Iacche, gravi.

Et ut multa paucis comprehendam: Amor mulierum Deum offendit, angelos contristat, daemones laetificat, hominem excaecat, rationem enervat, visum obnubilat, memoriam debilitat, fantasiam lacerat, marsupium evacuat, infamat, vilem abiectum et inconstantem facit, anxium et sollicitum omni tempore reddit, podagram 10 cyragram arteticam vertiginem generat. Amator mulierum nihil honestum, nihil divinum, nihil spirituale sapidum aut dulce putat, sola caro, sola libido, sola praesentia scorti ei iocunda est; amator indevotus est, gelidus est, aridus est, frigidus est, orare non potest, studere nequit, sacris intendere negligit, ecclesiam propter 15 Deum non intrat, ut rem scilicet divinam videat aut verbum Dei audiat, immo ingressus templum sermonis tempore omnem populum bis ter quater circuit, si suam videre possit. Sed est idolatra, idolatriam enim committit, quoniam idolum colit, propter idolum ad templa festinat, ingressus oculos circumgirat, și forte 20 idolum suum videat, ingrediens manens et exiens signum ei aliquod praestat; non bene dormit, non bene comedit, comedens non nutritur, sed corpus extenuat, irascitur, litigat, frequens bellum crebra pace concludit et vix uno momento in eodem proposito manet, inconstans, fluctuans, raro laetus, saepe moestus, sem-25 per varius, uniformis nunquam, meretricum nepharias artes et inenodabiles laqueos non videt, Sirenum blanditias et viscum malae voluntatis non sentit, naufragium suum non percipit. Si quando atrociter minatur, iratus secum cogitat: 'Egone illam? quae illum? quae me? quae non? sine modo, mori me malim!, sentiet, qui 30 vir siem!' Haec verba una, me hercle, falsa lachrymula, quam oculos terendo misere vix vi expresserit, restinguet, et se ultro accusabit et dabit ei ultro supplicium. Hoc sciebat Plautina anus in Asinaria, quae tumidum et minacem adolescentem sic alloquitur: Fixus est hic apud nos animus tuus clavo cupidinis; remigio

veloque quantum poteris festina et fuge; quam magis te in altum capescis, tam aestus te in portum referet. Amor anxia res est, credula, timida, sollicita, omnia circumspiciens, vana et secura formidans. Amor est foeda servitus et iniusta, morae impatiens. Amans est suspiciosus, est contentiosus, est fantasticus. Cum alii 5 inter prandendum laetantur, nova referunt, scommata tractant, gaudent, delectantur, ipse solus animum habet apud meretriculam. in convivio se esse nescit, cogitat, meditatur, animo revolvit suam amasiam, et arbitratur, eam quoque iam esse sui memorem, quia gaudet gaudio imaginario, cum forsitan ipsa sit in curia plebani, 10 in stabulo equorum, in cella monachi, ubi alium habet cibum manducare. Amator caecum habet iudicium, quoniam infidelem iudicat fidelem, deformem iudicat pulchram, fallacem iudicat veracem, foetidam et olentem iudicat bene redolentem, stercoribus plenam iudicat reliquiis refertam, stercus et lutum iudicat esse margaritam 15 vel balsamum. Iudicat, esse sibi proprium, quod vult esse appellativae qualitatis, id est commune multorum. Amator meretricis hic in terris quodammodo in inferno constitutus est, quoniam est in igne, quia amor ignis est, est in aestu, est in fletu, est in stridore, est in sudore, est in foetore, est in ardore, est in ter-20 rore, est in tremore, est in timore, est in siti, est in fame, est in luctu, est in poenis, est in tormentis, est in angustiis, est in tenebris, est in suspiriis, est in miseriis, est in dolore sine remedio, est in vinculis sine solutione, est in mala et perversa voluntate, est in aversione Dei, est in Lethe sluvio infernali, quoniam 25 maiestatis divinae et omnium beneficiorum Iesu Christi oblitus est, est in Phlegetonte, quia in ardore irarum et cupiditatum, est in Acheronte, quoniam in tristicia, est in Cocyto, quoniam in luctu et tenebris, est in Styge, quoniam in gurgite odiorum, ita ut cum psalmistà vere dicere possit: Circumdederunt me dolores mortis, 30 pericula inferni invenerunt me, tribulationem et dolorem inveni et nomen domini invocavi, in quarta quinquagena Psalm. XIV. Huiusmodi etiam miseria amatorum et conditiones, quas etiam amasiae suae eis ex cognominibus ascribunt ex ordine litterarum alphabeti, deprehendi potest currendo per universum alphabetum. Quippe 35 amator significatur per omnes litteras, ut verbi gratia:

Attributa, quae meretrices dant suis amatoribus.

|    | A, | aff.                         | N,   | narr.                      |
|----|----|------------------------------|------|----------------------------|
|    | В, | brymul.                      | 0,   | olpendolp.                 |
|    | C, | clot3.                       | P,   | pfuser.                    |
|    | D, | diltapp.                     | Q,   | quatfack.                  |
| 5  | Ε, | efel.                        | R,   | roraff.                    |
|    | F, | fantast, si est suppositum,  | S,   | schelm vel schiffel.       |
|    |    | vel fritz hanenfeder, si est | Т,   | tropff.                    |
|    |    | . laicus vel eques.          | U,   | undenbund.                 |
|    | G, | gouch.                       | W,   | wambst.                    |
| 10 | Η, | hutzinger, holtzbock.        | Χ,   | rifcher.                   |
|    | I, | inner.                       | Y,   | pemerlich.                 |
|    | K, | kalbßtesch.                  | Z,   | ganner vel zipffler.       |
|    | L, | lap, lelmul, leffelmul, se-  | Et,  | etto.                      |
|    |    | cundum moderniores leb-      | Cor  | 1, contzo.                 |
| 15 |    | hertz.                       | Tite | el, titelsuger.            |
|    | M, | muni, mertzenkalb, mollen-   | Tu   | , turstmich, turnerhengst. |
|    |    | kopff.                       |      |                            |

Haec sunt praedicata, haec attributa, haec sunt merita laudis et honoris, quibus amasiae suos amatores vel absentes vel cominus 20 (hoc est de propinquo) tempore incongruo ad se adventantes exornant atque decorant. Eya, nunc cognoscant amatores, quales diligant, in quas suum amorem corpus et substantiam cum animarum periculo expendant. Haec, optimi et praestantissimi patres, propter nostros adolescentulos et optimos ephebos adduxi, ne in-25 nocentem suam adolescentiam, ingenium, memoriam, vires animae, vires corporis, pulchritudinem, ne dona Dei, patrimonium, sudores parentum, nobile tempus, omnem laborem, omnem conatum suum tradant subiiciant offerant dedant meretrici: quae qualis sit, alphabeti litterae indicant secundum ordinem:

## Conditiones.

| 30 | A, | avara est meretrix.    | Ε, | effrons.               |
|----|----|------------------------|----|------------------------|
|    | В, | blasphema, bibula.     | F, | fallax, foetida.       |
|    | C, | captiosa, contentiosa. | G, | garrula.               |
|    | D, | dolosa.                | H, | habere parata, hircina |

| DE FIDE MERETRICUM.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                               | <ul> <li>R, rixosa, rancida.</li> <li>S, squalida, scabiosa, spurcissima.</li> <li>T, terribilis, truculenta.</li> <li>V, vinolenta, venenata, venenosa, venefica.</li> <li>X, xpi et omnis honestatis inimica,</li> <li>amore dignus est in secula secu-</li> </ul> | 5 . |  |  |  |  |  |
| Ovidius de f                                                                                                                                                                  | fallacia scortorum.                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |  |  |  |  |
| Fallite fallentes, ex magna parte prophanum Sunt genus, in laqueos, quos posuere, cadant.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |  |  |  |
| Mar                                                                                                                                                                           | tialis.                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |  |  |  |  |
| Crede ratem ventis, animum ne crede puellis; Namque est foeminea tutior unda fide.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |  |  |  |
| et ma. inter opera, quoniam sunt pleru                                                                                                                                        | meretrices, ne seducantur ex c. <i>de spon.</i><br>Imque steriles et a sacerdotio impediunt,<br>d, quod asuetae sunt.                                                                                                                                                |     |  |  |  |  |  |
| Tetras                                                                                                                                                                        | stichon.                                                                                                                                                                                                                                                             |     |  |  |  |  |  |
| Ne placeant turpes pietatis imagine taedae. Si bonus es et vis ducere, duc similem. Quid faciet meretrix? fallit quae casta putatur. Vina placent aliis, faexne relicta tibi? |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |  |  |  |
| Item, ne ducant etiam                                                                                                                                                         | virgines filias meretricum.                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |  |  |  |  |

Lac dabit haec scorti, quae lac sugit meretricis. Quo semel est imbuta recens, servabit odorem Testa diu.

20

25

Sapphicum endecasyllabum Ioannis Spyser Forhemensis ad libellum et eiusdem pios lectores.

Molliter ignes Veneris libelle Solve pugnacis celebrande amaros, Nescios scorti, celeresque dolos, Noxia bella.

Callidi quicquid sceleris superbum Evomit scortum, duce te sacratae Dabitur vitae: labor omnis illi Improbus errat: Et sacri si quos generis ministros Inficis multa nimiaque sorde, Motus in cleros animo paterno Dicere amatos.

Forte suspectas tibi fabulosas Censeas Mu \* mostras Anxius nullus dolor hicve livor, Sola sed dulcis animi voluptas, Laeta quam pubes velut uva Phoebum Florida poscit. Te monet scortum rabidum libellus Strictius querno decorare flabro In dies: technas adimes superbas, Inclite lector.

Barbaralexis Samuelis ex monte rutilo in discretos procos.

5 Quicunque velit amare
Wher over junckfrowen,
Magno in gaudio stare,
Der foll har eben schowen,
Ut fungatur prudentia,
10 Er möcht die sach verderben,

Summa foret dementia,

Ond kündt kein lieb erwerben,

Quae placeret; sed haberet

Gar grosse ruw, by myner trum.

15 Amans, age caute!

Istis audax in rebus sis,

Ein verzagter gar nüt schafft.

Amoris est maxima vis,

Der narr hat sich lycht verklafft.

20 Prudens dominatur astris,

Ond kan bulen schöne wyb

In urbibus atque castris.

Merck, bulhertz, vas ich dir schryb:

Sequere me, docebo te,

Das du durch kunst erwerbest gunst,

Vivas quoque laute.

Sis in verbis moderatus,

Wo du by den wybern bist.

Erit virginibus gratus,

30 Per redt wol zu aller frist.

Nusquam dignus sit amore,

Per wyb vnd junckfrowen schendt,

Virgineo pollens flore

Sich gar spotlich von im wendt,

35 Et dicet sic: Rach, quis est hic?

Pu grobes ründ, hab dir den gründ,

Simul ac pruritum.

Cum gradiaris in via,

Ond dir ein schön begegent,
Dic: virgo, nunc salve pia,

Oorm klasser bis gesegent.
Cito recede ab ea,

Das dich der ensseren nit sehe,
Dic: vale, amica mea,

Das dir nimmer leid beschehe.
Plus deberem, si auderem

Dir sprechen zu, ich hör das du

Unquam noscas ritum.

Tandem ipsa cogitabet,
Was hat er zu sagen mir?
Quis Deorum mihi dabit,
Pas er kem herwider schier?
Ut cor experirer eius,
Ob es in tieb werd erzündt.
Facerem prosecto peius,
Ich spräch: dir sp als vergündt.
Quodcunque vis, cor meum sis.
Leb du mit mir, als ich mit dir,
Hic in laeticia.

Se tunc bene habebunt res,

Fo ist die glock gegossen,

Tua corroborata spes:

Ich hab syn oft genossen.

Istum adhuc amo sexum,

Das da krentz und schlener tregt,

Tenet me sibi connexum,

Ann mut hab ich daruss gelegt.

Eas amo, ergo clamo:

Bübt mir dyn mund, ich werd gesund,

Ex amicitia.

Quid, obsecro, incundius
Wan ein wybsbitd wol geschickt?

Amabit haec profundius,
So sie vis iren augen blickt

Siderum instar ex polo;
Sie kan geben hohen mut,

Si vixerit absque dolo,
Ich nam sie für grosses gut.

Vultu laeta, nusquam spreta.
Vich zu ir schmuck, hert an dich truck.

Hinc sume basia.

Sunt et huic clenodia,

Stond nit wyt von dem hertzen,

Serva haec in custodia,

Mit in ist gut zu schertzen.

Effigies laetabunda,

Die worheit muß ich melden,

Ubera dura ac rotunda,

Die niemandt kan vergelden:

Ista tange, sed nee frange.

Ich sog für war, durch den griff dar

Gaudet amasia.

Pauperculam prudens vita,
 Daran ist gar kein gewin:
Divitem venustam cita,
 Es hat ein besundern sin;
Nam si conceperit illa,
 Aan dich und das kind erneren,
Misera autem ancilla
 Ang sichs hungers kaum erweren.
Scortum cave, vivit prave.
 Erwöl ein zart, die dyn wart:
 Conviva sideli.

In secreto rem hanc tene,

Peschicht dir gut3, schwyg still darzu.

Sie vives undique bene,

Ond behelst üch beide zu ru.

15

Qui vulgaverit amorem,

Ist all der wett ein spot,

Plures ducet in errorem:

Vor dyner zung sp ein knot.

Sis discretus, semper laetus.

Volg myner ler, gwinst gut und er.

Crede Samueli.

Da in ben Alteren Ausgaben biefe erfte Rete ber folgenten nachgefest ift, fo folieft bie editio princeps bier, mit ber Bemerlung:

Ludovicus Hohenwang Elchingensis capitibus de meretricum fide in sacerdotes et plebeios summarium indidit.

Spatere Ausgaben fügen noch mehr Bedichte hinzu, fo z. B. schon bie zweite (bie aus berfelben Officin hervorging, aus welcher bie editio princeps) bie folz genden, bie ich hier aufnehme, ba fie sich auf bie meretrices, und nicht auf bie Bfaffencencubinen beziehen; nur bas carmen ad clerum verrath, baß auch bie Rete auf diefe bereits voraufgegangen war:

Et ut cognoscas latius,

So nym gar eben war:
Ludimagister fatuus,
Das ist wyt offenbar,
Se multum ratus amari
Von eynem wyblin schon,
Amore volens cremari,
Hiefi spe mit im heim gon.

Replentur vini veteris 25
Ond woren guter ding,
locus hic fuit celebris,
Gar schon sy yn umsieng;
Non immemor rei suae,
Ir schantzen nam sy acht,
Gratulando illi suave
Bald yn zum narren macht.

Multos hinc extorquet nummos, Das ift ir aller art, Abit et quaerit alios (Lag im an ficher hart), Nec hunc curabat miserum, Die wil fpe pfennig hat. Nevit post huic linteolum, Do in gefdriben ftat: W. U. H. I. M. G. 10 Er kunts pflegen fon, Sic speculans poetice (Das was die gattung fyn) : 'Omne delesti gaudium, Beinen Und Bertzenleidt, 15 Grave paris cordolium, Jamer Mencklich Gefpreit. ' Non fuerat autem ita: w. U. g. 'Wild Und Bert', Illi prius non audita, 3. M. G. 'Ift Mein Gfert' 20 Sonabat. Mira dicam: Der aut gefell was ein gauch: Iudaeo portat tunicam, Bwo fergen, den mantel auch, Ut eam posset adire 25 Mit feckl wol befdwert, Quo placentur eius irae: Gar bald er gu ir fert. Ad ipsam ubi venerat, 30 Do was es gar noch nacht, Illa blandiri non cessat, Bif in das gelt rauß bracht. Mox aperit stultus peram, Wolt alfo gelieben fich. Rem refero vobis veram: 35 Sne fprach : Beb bich an mich. In cubiculum ducitur, Boffet ein guten mut, Subter lectum absconditur, 40 Er meint es wer als gut. Ecce, quidam ingrediens (Selber off thun er kunt) Manet cum ipsa dormiens; Dem was fon hertz verwundt. Sub lecto iacebat spretus, Sne hatt ein ichererknecht, Summis qui viribus fretus Machet ein groß gebrecht. Pauper sub lecto torquetur, Dorft reden gants kein wort. Ecquis non cruciaretur, Wo er folich fpil hort? Mane surgunt hylariter: Das frowlin was gefcubt, Exeunt domum pariter, Wann es forcht inner hut. Interim miser trepidus Sumpt fich nit lang im buf, Saltabat prorsus territus Binden jum laden pf. Nec post illam plus audivit, In hett das gelt fcon inn; Ubi talia rescivit, Auch wolt bne nymmen fyn. Deinde totum extortum (Chet im gar eben recht Fallacissimum hoc scortum) Derprafit ber ichererknecht. Lusum se cernens, fabulam, Don bern er mol getrumt, Incepit amare quandam, Df bpe er gentglich bumt. Bonorum cum dispendio, Derfchlempt inner muter erb. Erat durans amatio. Darnach wardt fpe im herb. Repertus it per tegulas, Er lieff über bne tach, Amittique suas scholas, Der tufel bes gelach; Se post caminum abscondit, Es was im gar kein fchertg, Vota precesque spopondit, Erfdrocken mas fon bertg; Fuga sibi consuluit, Das was ein fastnachtspyl, Linquat vestem oportuit, Gin buler lendt fich pil.

| DE TIDE ALMEINION.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 'Amor', dicebat abiens, 'Ist cartüser orden. Heu mini, quam sui amens! Innen byn ichs worden. Quid autem nunc dicam, Clara? Es weiß doch yderman, Quam proba sis avis rara. Ach gak, ich sar varvon.'                                              | O Gretula Katharaque, Alein lieb machet groß we. Id stultus sensit utique Bifiber ung fürbaß me. Ergo sapienter dixit: Ich wust gern, wie ber hieß, Tametsi non ita vixit, Der sich nit nerren ließ. | 5  |  |  |
| Eius ego vellem viventis noscere nomen, Qui non feminea elusus ab arte forct.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |    |  |  |
| Felix dives et beatus Ang wot pfaff Keriß fyn. Meo casu avisatus, fat fölchs und trincht gut wyn. Demum sibi nunciatur, Wie ein gestorben ist;                                                                                                     | Quod deslendo lamentatur:  O tod, wie grimm du bist!  Et quia favit Helicon,  Schrib er mit großem leidt  Hoc elegans Eulogion:  Got geb ir ewig frönd.                                              | 15 |  |  |
| E heu terribili grassans mors impia vult V L ethifera fixit cuspide corda tu A. S orte cadit parili dux et cum rhetore consu L. A stra tenes vitae praemia digna tu E. Hic iacet Elizabeth: si benefecit, habet.  Enn furstin school im tummenloch |                                                                                                                                                                                                      |    |  |  |
| Cydt leyder tod, vnd lebet noch In mynem hertzen gantz on end, Syd fhe gefcheiden ist behend, Allehnig hat verlassen mich Betrübt vnd ellendt jomerlich, Empfindet hetz den waren lon. Erost gibt dem she hat wol gethon.                          |                                                                                                                                                                                                      |    |  |  |
| Ita vixit ille rector,                                                                                                                                                                                                                             | Vale semper, bone lector,                                                                                                                                                                            | 30 |  |  |

Carmen ad Clerum.

Gut gfell ift Ringman.

Jug du und ftof dich dran!

Er wolts nit anders han.

Disce bone clerice virgines amare, Quia sciunt dulcia oscula praestare, Iuventutem floridam tuam conservare, Pulchram et amabilem prolem procreare. Heu nobis!

Petri Bolandi Laudenburgii theologi et sacerdotis saecularis Contra amorem mulierum Distiction:

Quicquid amaverimus mundi te, Christe, relicto, Dicimur et moechis similes et ovi pereunti.

Contra amorem mulierum et carnis incentiva multa remedia inveniri poterunt in optimo libello de integritate, quem qui carpunt et odiunt caveant 5 ne castitatem Deo gratissimam odio habere videantur.

In der bei Dt. Suphuff in Strafburg 1506 gebrudten Ausgabe fieht noch bas folgende Gebicht:

In dem thon: Es wolt ein mehtlin fpagieren gan, fpagieren vber ben brunnen.

Pertransivit clericus

Durch einen grünen waldt;

Invenit ibi stantem

Ein seuberliche magt:

10 'Salve puella,

Got grücß dich, mehdelin,

Dico tibi vere,

Du must mon bule syn.'

'Nolo, lieber Herre,

Is trobt mit mir den svott.

Sed vultis me amare,
So halt ich üwer gebot.

Ipsa tulit camisiam,
Ir behn die waren whß:

Fecerunt mirabilia,
Do nhmant nicht vmb wehß.

Ond do das spil gespilet was,
Ambo surrexerunt:

Do gieng ein heglichs shnen weg,
Et nunquam revenerunt.

In späteren Ausgaben treten noch ein lateinisches Gebicht bes Mantuanus Baptifta und einige beutsche und lateinische Rleinigkeiten hinzu, Die feit ber Ausgabe von 1557 meiftens wieder mit abgedruckt find, Die aber hier aufzunehs men fein Grund vorliegt, um so mehr, da fie meift wenig wisig find.

## 2. DE FIDE CONCUBINARUM IN SACERDOTES.

Quaestio accessoria causa ioci et urbanitatis in quodlibeto Heidelbergensi determinata a magistro Paulo Oleario Heidelbergensi.

[Solgichnitt wie ber icon S. 67 beichriebene.]

Distichon Ioannis Gallinarii Heidelbergensis in quaestiunculam solaciosam Pauli Olearii.

Qui sacris datus es, animum ne crede puellis, Et scortum fugias, te monet iste liber.



Philippus Beroaldus in Cupidinem. Panthia me docuit, qui sint in amore dolores, Affectus, curae, gaudia, damna, doli. Nunc scio, quas leges, quae iura aut dogmata saevus Iussit amor: scripsi singula et edidici, Quae spes quive timor, quod bellum, foedera, quae pax, Induciae fiant atque inimicitiae. Nunc scio, quanta gerat secum mens proelia amantum, Quantaque mobilitas dissidiumque premat: Hoc velit, hoc nolit, cupiat quod spreverat ante, Fluctuet, ut glauci fluctuat unda sali, 10 Ut mens infelix alieno in corpore vivat, Utque animus dominae migret in hospitium. Nunc scio, quam largi sunt fletus, utque medullis Ossibus et venis fervida flamma latet. Vita aerumnosa est, mors est infamis amantum. 15 O felix, quisquis talia non pateris. O felix, Veneri medium qui porrigis unguem Et rides arcus, spicula, tela, faces. Vergilius de mulierum mutabilitate et dolo. Eya age, rumpe moras: varium et mutabile semper Femina. 20

٠.

Illa dolos dirumque nephas in pectore versat.

Vale, qui ridiculose haec legeris.

Sub egregio magistro Ioanne Hilt Rotwilensi disputatore de quolibet acutissimo.

## DE FIDE CONCUBINARUM IN SACERDOTES.

Tanta est vestrae prudentiae apud me auctoritas, humanissime domine quodlibetarie, ut praeceptis et mandatis vestris nullo pacto contravenire queam, quibus, ut quaestionem minus principalem a 25 baccalaureo quodam pridem mihi propositam determinarem, sum interpellatus. Qui cum diuturno temporis cursu huius rei ambiguus extitisset, ex me quaesivit, unde ortum ceperit illud proverbium, quo hodie convenientissime utuntur sacerdotum concubinae:

Dasch, mein lieber herr; gelt du bist mir lieb. Quamquam prae-30 fatus baccalaureus hac de re nihil certi determinasset, ego tamen



ei obtemperare volens, aliqua radicitus et brevissime recitare curavi. Quare si minus decens, minus politum ornatumve quippiam in medium allaturus sum, non temeritati et immodestiae sed pristinae huic laudabilissimae consuetudini a plerisque iam pridem 5 observatae, quae iocos et facetias hactenus admisit, impingere et adscribere velitis, rogo oro atque obtestor. Ad principale igitur institutum descendens, hunc mihi finxi quaestionis titulum:

Asininae aures (in id Persii: auriculas asini quis non habet?) an concubinario sacerdoti sint imponendae.

Sacerdos qui vexatur a sua concubina, quam et permittit in domo sua in omnibus rebus et negociis dominari et gubernare, 10 an non merito aures asininae capiti suo retro sint imponendae.

Sacerdotis vocabulo quomodo in his nostris facetiis utendum.

Pro primo nota, quod non loquor de hoc vocabulo sacerdos, quod est nomen vel terminus communis generis et tertiae declinationis, sed de re ipsa per hunc terminum significata et de viro sacris initiato, sive sit ruralis plebanus, premissarius aut capellanus, sive urbanus, canonicus aut vicarius.

#### Concubinae diffinitio.

Pro secundo concubinam sic diffinio: Concubina est vas omnium vitiorum, mulier sine pudore, bestia sine honore, appetens primos recubitus in mensa, primam sedem in ecclesia, primatum in balneo et in chorea, semper pigra, semper plena, rixosa, 20 criminosa, scabiosa, omnibus odiosa, soli Cerbero chara, in fallaciis tam in dictione quam extra dictionem optime instituta.

## Diffinitionis superioris comprobatio.

Diffinitio illa non interimenda sed bona existit, cui bonae diffinitionis conditiones necessario accomodantur: praesens est huiusmodi, ergo est bona. Et si essent huius diffinitionis diffezorentiae essentiales praeter iam recensitas, volumus easdem in hac particula vas omnium vitiorum inclusum iri.

Concubinariorum conditiones esse multiplices.

Tertio animadverto, diversas esse conditiones sacerdotum concubinariorum. Quidam enim habent corda materna, vulgariter



mütterliche hertzer, quidam non habent. Primi quidem in duplici sunt differentia; aliqui enim in sola vita concubinae, alii vero etiam post mortem.

Qui in vita habent molles animos et mutterliche hertzer, sunt qui totam rem domesticam, omnem supellectilem, omnes fructus, 5 omnia iumenta, oves boves et vaccas universas, insuper pecora campi, aves et pisces, omnem denique pecuniam et cetera quaeque concubinae suae et eius probatae perspectaeque fidei offerunt, tradunt, credunt, committunt, dicentes: 'Liebe Elf, ich getrum bir lyb und gut, dann ich hab dich vast lieb; dardurch magftn myn lieb 10 wel fpuren, das ich dir alle ding in dyn gewalt gib. neratum est cor meum, Canticorum II et v. et amore langueo. I Paralipomena Lv, et nescio, quod tam miser sum, miserabilis, pauper, caecus et nudus, Apocal. xxxIIII. Cui illa: 'Lieber herr, ich hab uch auch lieb als myn eigen eer und myn eigen icham (quia 15 usque adeo cumulatis honoribus et pudicitia est gravata als cin kreps mit boumwollen, fie hette dan ein burd ftroß in den hindern gestossen, das ir die ehern nach gotten). Non dubitetis, ich wil uch getrum fon und mil gu umerm ding lugen baf dan all umer frund. Ecce, videte, quid iam feci. Domus vestra stetit sicut horreum, 20 als ein schur, quando ad vos primum intravi: Iam est polita et ornata (quia habuit in absentia domini quinque antiquas distortas vetulas, quae purgaverant undique domum, drech, kerich, spinnweppen 2c. et solum ebiberunt sacerdoti quindecim mensuras vini). Consequenter illa: 'Ecce, videte, quomodo utensilia vestra, 25 quae prope rubigine periissent, ollae, paterae, urnae, scutellae, lavacrum, cantari, lucibuli etc. (quia cantarum habebat de media mensura et alium de octali et parvum lucibulum, quo utebatur, dum luderet in alea, de quibus C. manecultellus 1. paucum habemus, wir haben vng gar verthon &. omnibus obligamur), ecce, inquam, 30 quomodo vibrant, quomodo radiant. Secht, wie glitzet ber alt schiffelkorb, die alten hachmefferstil. Ecce linteamina vestra quam candida! quae, antequam venirem, erant immunda et respersa materia prima.' (Disposuit autem concubina, ignorante sacerdote, duas lotrices, quibus dedit vina, panes, rapas, pisa, lentes, lardum 35 et farcimina; ff. de farciminibus §. consuetudo est, et ff. ad l. fa-

miliam 1. non sit cura, C. de his quae notantur infamia 1. nos sumus, alte myber beschorn find des tufels jaghorn). Tali pacto fit coniunctio sacerdotis et famulae, concubinarii et concubinae, inhonesti et inhonestae, in charitate non ficta. O quam caecus amor, 5 Ach wie groffe lieb, @ du elender holderlin. Et si quandoque incidunt inter eos lites et bella, quia forte sacerdos incipit esse de via antiquorum (vulgariter: Er ift der alten welt, das im die hofen lumlen wie einem jacobsbruder, und schlottert im das hirn wie siedent erbsen in einem hafen) et concubina credit, se adhuc 10 esse de via iuniorum, adeo ut de verbis veniatur ad verbera, ipsa post solum afflatum aeris a manu, qua eam fuit percussurus, tamquam acriter percussa incipit querulari et eiulare et sputo vel aqua maxillas circa oculos humectare. Bonus ille sacerdos, der gut frumm erber herr, habens cor matris, ein muterlich hertz, mox 15 se ad latus eius applicat et cum ea plorat, dicens: 'Schwyg, liebe Elf. es foll nimmen geschehen', et abstergit lachrimas ab oculis eius et eas nonnunguam lingua sua sugit vel lingit, dicens se id facere ex poenitentia et ex magna charitate, ita ut verificetur illud Apocalypsis III, dimidiatoque cap.: Et iam non erit amplius neque 20 luctus neque clamor, sed nec ullus dolor, quoniam priora transierunt. Mox illa: 'Pfaff, nenn, mir nit alfo. Meinft du, das ich dir das űbersehe? wiltu, das ich by dir blyb, so würstu mir in dieser nöchsten meß ein lundischen rock kouffen — dann ich hör sagen, das tuch werd fast wolfeil - oder ein arlegen mantel, oder ein vier-25 fachen ichleger, nit me dann fur .vi. gulden.' Et tantum de his. qui in vita materno afficiuntur affectu ad concubinas.

Philippi Beroaldi Dirae in maledicam.

Haec si fecundum concusserit improba pectus,
Fuderit et virus vipera lethiferum:

Nulla fides nec pax, nulla est concordia nec ius,
Nullus amor veteres inter amicitias:
Oderit Aeaciden Patroclus, Castora Pollux,
Ogydiden Tydeus, Thesea Pirithous,
Nec Phitiam Damon, Pyladem nec amabit Orestes,
Nec Siculi fratres pectora fida gerent:
Fraudum mille modos artes quoque mille nocendi
Haec habet et linguam vibrat in excidium.

30

35



De concubinariis post mortem etiam (quod stultissimum est) in Gredam suam damnabiliter affectis.

Vergilio in haec item dissuadente.

Non hoc ista sibi tempus spectacula poscit, Maior agit Deus atque opera ad maiora remittit: Cura tibi divum effigies et templa tueri.

[holgichnitt: Lints ichlagt ein Pfaffe feine Concubine mit einem Prügel, rechts balt ein anderer von einer Rangel berunter ber feinigen eine Leichenrede und blattert in einem Buche, wohl dem liber vitae sive animarum; darüber Etf fenckin. 3m hintergrunde das Leichengefolge.]

Sunt vero alii, qui etiam in morte maternaliter suis concubinis afficiuntur, de quorum numero fuit quidam ruralis sacerdos, con- 5 secutus famulam, quae olim indulgentiarum gratia visitaverat omnes cellas fratrum mendicantium in Argentina, quae postea fuit hospita mulierum (non virorum) in foro lignorum et equorum (uff dem hott3mercht und rogmercht) in Spira, et in platea vaccarum (in der kugaffen) in Wormacia, et lotrix trium bursarum in Heidelberga, super quam 10 nullus requievit, nisi centum quadraginta quattuor milia, et in apocalypsi duodecim 'milia signati, in responsorio omnes gentes, cum psalmo: Laudate eam omnes gentes, monachi, clerici et studentes, in Donato septuaginta octo vel paulo plus, et in paenultima eiusdem parte reliqui paene omnes: quae erat von dem groffen 15 geschlecht huren und buben, cognomine optime merito ein hörhur appellata, xxxIII dis. vidua, super verbo meretrix, xLv dis. disciplina. Illa, inquam, praefati sacerdotis concubina post aliquot annos apud eum est mortua: requiescat in pice! Tunc vox in Rama audita est, ploratus et ululatus, et noluit bonus ille sacerdos 20 consolari, quoniam non est amplius visa super terram Elsa sua dilecta, die hupsch gaffelstirn, cuius epitaphium est:

Hoc iacet ingenuae formae Elsa sepulchro.
Grata fuit Elsa manecultello semper,
Quae dum vixit in rufa tunica ixit.
In rufa tunica: Deus habet suum anima.
Qui orat pro secum, debes comedere niecum.
Et si suntis mille, omnes oratis pro ille.

Amen.

Pro qualicunque tamen sua consolatione nomen eiusdem 30

25

mortuae plebanus inscripsit cum lachrymis (quarum notae et vestigia hodie videntur) in librum vitae sive animarum ad eum locum, in quo nomina specialium ecclesiae aut plebanatus benefactorum signata fuerunt, quae quidem singulis dominicis diebus 5 publicare tenebatur, ad populum dicens: Delffen mir gebenchen aller guttater moner kirchen, die kurtglich verscheiden findt, in funderheit des erbern mang Peter Wentarg und Auntzman Dabuf, und des erbern mang, der kurtglich verscheiden ift, piae memoriae, Steffan Maltermyn, die in irem leben ein tag nit uber xii maß 10 wing mochten trinchen. Und helffen mir auch gedenchen des edlen blutg Otthern Bertgheuffel, gefeffen in der halbfgaffen by dem ketteubrunnen, da die warmen roren louffen. Bor Enderling bochterman, gut gefell zum mulftein, hola hola, ferg, hol. Und helffen mir auch gedenchen omb gotzwillen der frumen erfamen Elf Senchin 15 ein frumme dien, ein frumme dien.' Elf Frenchin exprimere non potuit, quia traulis erat, qui r litteram edicere non potest. tantum de sacerdotibus, qui maternum affectum gerunt in foedas meretrices in vita et in morte, iuxta illud Esaiae ante principium: Nunquid oblivisci potest sacerdos concubinam suam, ut non miserea-20 tur scorti uteri sui, et reliqua.

De concubinariis ordine tertiis, materno amore minime affectis, turpi, ut meruere, meretriceo vocabulo Gredam suam insignientibus.

Nunc de sacerdotibus, qui non habent usque adeo molles et esseminatos animos, scilicet mütertiche hertzer, qualis suit quidam canonicus Herbipolensis, cuius concubina balneum intrans audivit ceteras canonicorum samulas ex cognominibus et samiliis dominozorum suorum appellari, verbi gratia, cum exiturae essent balnea, clamabat lotrix pedum aut fricatrix posteriorum: Langent myner fromen von Schwartzenberg ein tuch, et iterum: Langent myner fromen von Finsterloch ein tuch, et rursus: Langent myner fromen von Wentingen ein tuch; canonici vero illius, qui de Grunbach erat, 30 concubina nominabatur solo nomine suo Dorothea, neque adiectum suit: myn from von Grunbach. Venit domum, slet, lachrymatur, plangit, spretam se dicit, sese a domino nequaquam diligi conqueritur. Is causam investigat. Respondet illa: 'Ecce iam in balneo

omnes mede professionis mulieres, pfaffenkellerin und thumberrenfremen erber geschlecht, a dominorum suorum cognominibus meruerunt appellari: his auribus enim audivi: Langent myner fromen von Schwartzenberg ein tuch, langent myner fromen von Sinfterloch ein tuch, und : langent myner frowen von Wentingen ein tuch; ego 5 autem sola, sicut scabellum pedum vestrorum, Dorothea vocata sum.' Respondit canonicus, quia cor matris non habebat, sunder er hatt ein mang hertz. 'O bestia' - interrupit illa e vestigio, frylich bin ich die best, woltent irs anderst glauben', prosequitur canonicus 'Ecce bona Dorothea, mater mea adhuc superstes 10 est, quae vulgo die Granbechin appellatur. Si tu in hoc cognomine cum ea toncurreres, fieret confusum chaos, aut enim tu pro matre, aut mater pro concubina mea apud ignotos posset diiudicari. Verum, ne te omnino defraudem, restant adhuc alia duo cognomina; sum enim archidiaconus, inde vocor ein landfrichter, 15 sum et archipresbyter, inde vocor ein ertzpriester: optionem habeas eligendi quod vis e duobus, ut aut apelleris a primo ein landshur aut a secundo ein ertshur.' Et tantum de his, qui materno in concubinas non afficiuntur affectu.

De concubinariis cum honestate (ut apud ipsos est) beck bich Greb tenentibus.

Praeterea considerandum, quod quidam putant, se habere 20 posse cum honestate concubinas. Dicit enim lex: Qui habet unam concubinam, caste vivit, Infortiati in sexta parte Decreti, immo etiam nonnulli secundum canones, praecipue in illis diocesibus, in quibus annuatim data fuerit collecta aut subsidium charitativum, vulgariter der mildpfennig und kindfischent. Num et nobis licebit 25 absque formidine de opposito collabitare concubinae? Unde nuper, ubi ab episcopo in totum clerum collecta imposita fuisset, suus vicarius, suus officialis, suus frifigar (dico fiscalis) circumibant per vicos et plateas, civitates et castella, colligentes den mildpfenning und kindfischend, venerunt ad quendam pluralem in beneficiis, 30 quem arbitrati sunt ad minus duas habere concubinas, ut una infirmitatis aut puerperii tempore aliam relevaret. Ipse autem continuam concubinam secum non habebat, dann er behalff sich mit der codery, hoc est mit des alöchners dochter. Fuit autem

idem sacerdos pluralis, quia pastor in Sochem, lector in Seimengern, canonicus in Bufmireloch, kustuns in Pruchhusen, vicarius in Darsbach, habens reservatum in Sinfterloch. Ad quem frifgar (dico fiscalis): 'Da episcopo collectam.' Sacerdos: 'Quare?' frif-5 aar (dico fiscalis): 'Propter concubinam.' Sacerdos: 'Nullam habeo, neque unquam habui.' Frifgar (dico fiscalis): 'Si non habes, dispone tibi unam, quoniam episcopus vult habere pecuniam et ego etiam partem meam. Cum tot habeas beneficia, posses vel nobilem educare, puta aut unam de Motzenhusen, aut unam de 10 Wendenberg, vel unam de Inftingen - talis fuit quaedam in Wiltbaden, apportans epulas ad mensam, dicens: 'Benedicite.' Respondit quidam: 'Gnad herr', quia putabat virum esse locutum. illa: Gnad from weidt-da-hinden. Tum ille, verso vultu ad ulen: 'Hic os praepone et invenies ein betbrötel' -; quia praedestinatum 15 est hoc ab antiquo, sicut et alia ab aeterno praeordinata sunt, quod scilicet in evangelium translata sunt nomina nobilium meretricum et publicanorum, ut Engel, ibi Lucae Lix: Euge serve bone, et Deter Beltg, Marci xciii in. Beelzebub, et Bechin Ioannis ci ibi. Hace in Bethania facta sunt, teste Vergilio: Itur in antiquam silvam, 20 et in nocte paschali: wen suchen ir bie, ir beschlepten fromen? ein alte hur mit einem ouge, et mox responsum est 'Non est hic'. quoniam concubina subtraxit pecunias, vinum exhausit, frumenta asportari fecit, supellectilia in suam cistam, in alia domo sitam, recondidit; vix ein alten ichuffelkorb, hachmefferftil, bonenftrom, fpen, 25 fpramer, efchen, fpindlen, fpindelkorb, ripg rapg, heffelringh, federwifch, bofem, fcafthow, rubschnitg, opfelfcoltg, nufloub, fcnier, Schnierfinck, feder, abprech, enerschal, spulbletg, federn von den biennern (sed non von gensen) post se derelinquit, ut in auth. vetularum informantium et seducentium iuvenculas, folio lacerato, spacio 30 nigro; ff. zwischen pfingften und eftlingen, da der meg fiber die wenden hangt &. Da das tutich anfacht col. post duodecimam et dimidiam (als Rulman fagt: ich hab anderhalb muter ac.).

Philippi Beroaldi Cupido.

Subdolus impostor mendax truculentus et asper Blanditiis pollens, fraudibus atque dolis.

5

10

Hic domitat pecudes, pisces, insecta ferasque,
Monticulas Faunos silvicolasque Deos.
Hic mortale genus, pharetra succinctus et arcu
Et face, debellat coclicolasque Deos.
Pocula dat dulci circumlita melle, sed intus
Fel gerit et largam fundit amariciem.
Principio iuvat et mentes demulcet amantum,
Mox ferus exagitat despoliatque rapax.
Divitias lacerat, cum damno dedecus affert,
Emollit mentes ludificatque ferox.
Distrahit, exanimat, cruciat versatque rotatque,
Carnificisque truci fungitur officio.
Improbe amor, quantis mortalia corda fatigas
Curis et quantis, saeve, cupidinibus!

Doctrinae experimentales, ab inveteratis dierum ma- 15 lorum iunioribus meretricibus de damno sacerdotibus inferendo datae, da die von Noppenheim gen Altzeim sindt kummen iuvenes informando ad decipiendos et spoliandos sacerdotes.

[holgichnitt: Der Beinkeller bes Pfaffen wird von brei alten Frauen geplunbert, welche die Concubine berbeifubrt.]

Fides concubinae in sacerdotem prima.

Prima doctrina: Heiß dir den pfassen vil flachs bestellen, et sacias tibi spinnen per alias mulieres, et, cum portant x streng, 20 clam reserva novem et da sacerdoti Friburgensi unam pro decima. Tu autem, quae tibi nent, satissacias de vino, de panibus, de carnibus et sarciminibus sacerdotis. Extra. de muliere petulante l. infunde §. repletae sunt omnes (die hurch sindt all vol), C. in conviviis ss. de farciminibus et mero, collatione quotidiana. Trag 25 anch eyer vs in der spület, wann dir der psass 31 nahe daruss sicht, ut ss. de furto l. meretrix, C. qui alieni iuris sunt §. Fryberger et ss. de dam. da. cap. semper.

Fides concubinae in sacerdotem secunda.

Secunda doctrina: Quando sacerdoti pulsatur ad primam et ad vesperas, tunc fingas tibi pulsatum esse ad suam cellam 30 vinariam, und trinch das du bufellig werdest in der vernunsst; so du dann wilt kochen, so schlest du ein für, das dir die sunchen 3u dem hals us stieben. Reveniente vero sacerdote dic te extasim Zarners, Univers. im MA. 1.

passam esse, ag du fpeft .iii. ftegen abgefallen, das dir nachbur Cuntz das mul mit einem huffpfen off hab gebrochen.

Fides concubinae in sacerdotem tertia.

Tertia doctrina: Si bonus tuus sacerdos, der gut einfeltig bretspiler, habet samulum .xviii. annorum, pincernam aut cellera5 rium, bene sentias cum eodem, ut tibi ollas det vini plenas, quas secrete in coquina sitas habeas, l. caupo §. merum, et C. Bacchus st. de potatoribus et potatricibus. Sind aber die zapsten abgeschlagen, tunc persora mit einem kleinen börlin zwischen den reissen; si terebello cares, so suff oben vs dem punten mit einem strohalm, 10 oder hench ein subern schlener zu dem punt in vnd truck es darnach vs in ein kubel, bist darumb kein alt zouberin.

Fides concubinae in sacerdotem quarta.

Quarta doctrina: Habeas archam sive cistam in alia domo, ad quam nonnunquam asportes farcimina, gut lebermürst, brat-würst, et si qua sunt similia, pannos, mensale, mappas, scutellas, cantros, lucibulos (Inst. de usucap. §. furtive), et sacias tihi amicos de mammona iniquitatis, ut, cum sacerdos tuus desecerit, recipiant te in sua conventicula satis inhonesta; sf. de collegiis illicitis l. ebrietas §. semper est, et ut impleantur scripturae: uff einem vollen buch stet ein frölich houpt.

Fides concubinae in sacerdotem quinta.

Quinta doctrina: Sug, das du dem pfaffen in das hertz kummest; kumpst im in das hertz, du kumpst im auch in den seckel, da der som in lytt: so nim guldin und gelt was du findest. C. de nonnu. pec. l. marsupium, et ff. de frigi. et malesi. im seckel, das die hundt an in seichen.

Fides concubinae in sacerdotem sexta.

Sexta doctrina: hiet dich vor den pfassen, die mit kleinen pfründen groß gelt samlen: die sindt kein frowen mann, und haben nit müterliche hertzer, de quorum numero sunt avari et parci sacerdotes, unam recreationem semel habentes, das sindt die fryen schlemmer, die ust einmal ein octal winß und ein hellerweck verprassen, dicentes: wir haben syndtlich geprasset, nur ust den benchen, und rechtent die sieß zu dem fenster uß, als vol waren wir. Das

sindt die fren pfassen, die in eim gantzen jar iren nechsten nachbur nit zu einem trunck mynß dürssen laden. Quorum scilicet sacerdotum colleria, birreta, caputia in marginibus sudoribus sunt contexts, tunicae vero et pallia ab ante cibi et vini desluxu apparent desoedata.

Fides concubinae in sacerdotem septima.

Septima et ultima doctrina: Trenn dem pfassen syn suter vs dem rock, es sy beltz oder arles, vnd mach dir ein vnderrock darus; vs synem kappenzipsel mach ein brust, vnd überred den tollen santasten, er hab in vs der kirchwyden vergessen. Ex ebrietate C. dignum duximus, sie waren all vol §. in dedicatione. Item 10 zertrenn im syn korrock vnd mach dir ein hempt darus, et, cum ille incipit succensere, tu mox responde: Ematis mihi linum, ich will sich bald ein nüwen haben gespunnen; ich thöt es darumb, das ir ein nuwen korrock überkempt. Owe des korrocks, quod ex vinis sacerdotis per manus aliarum meretricum netur et in septimum 15 usque annum dissertur; tanti constabit, ut sacilius bonus ille sacerdos emeret ein gantzen schamlot, ein scharlach, ein sammatin schub, ein karmasin oder ein sydin talar.

Additio sive postilla ad praefatas doctrinas.

Wenn du in eins pfaffen huß gast, ee du on schaden daruß gangest, so mach die schuch unden naß und trag zum minsten eschen 20 an den solen heruß.

Concubinae cum rustico in haec conducto (sacerdote cruciatam agente) crurale convivium, ab ea in id vulgare irriso: Her Andres, gond ir mit dem cruiz, ubi plorandum vobis, und singent mit.

[holgichnitt: Rechts führt ber Pfaffe, bie Ricchenfahne mit bem Rreng tragent, eine Procesion; linte plunbert bie Concubine mit einem jungen Burichen ben Reller bes Bfaffen.]

Has doctrinas quaedam concubina se bene didicisse putans, cum sacerdos suus in diebus rogationum cum reliquiis, vulgariter mit dem crützen, profecturus esset, gavisa de domini sui absentia, vocavit rusticum quendam, quadratum, fortem, potentem et arma-25 tum, licet non esset de partibus Suitensium. Mox fidelis illa samula viginti sex ova et dimidium (secundum dictum sulman in schrießheim) in pateram butiri plenam incussit et vasculum septem

10

30

mensuras vini continens cum dimidio octali, et faciens ipsa magnum haustum cum eructuatione verbi non boni, coelum aspiciens dixit: Behe, das heißt geschlabutst! gelt ich geb dirf, la bufen, la bufen, fo trinchen wir vf den krufen, freffen und fuffen, es ift 5 pfaffengut. Superveniente mox ex insperato sacerdote, ancilla paululum stupefacta: En gerf, herr andref, ich wont, ir gingent mit dem crutzen. Ad haec sacerdos iratus dixit: Wie hur? ich menn, es fn dir über dyn posteriorum gangen? At illa: 'Non per Deum, ipse solum voluit accendere lumen in mea gukina.

Concubinae a sacerdote in alieno deprehensae concubitu in canonicum Wormaciensem et in eius convivas scandalosum responsum.

Concordat lex, cuius casus est: doctor quidam, praelatus nobilis, habens hospites in mensa iam residentes et sumpto primo cibo expectabat, secundum a famula depromi et afferri. Cum famula diu differret, impatiens morae praelatus festinavit ad coquinam, apprehenditque quendam adolescentem in foco cum ancilla, 15 ne dicam supra. Cui dixit: Was ift das? far ichon, lieber gefell; icon mir der hafen, dann ich hab gar erber geft dinnen fitzen. Respondit rasor: Myn lieber herr, ich hab die fuß bie niden; ff. de stupro 1. meretricum §. fidelia.

Concubinae in alieno deprehensae concubitu Alexandrina (nescitur ubi edocta) secundum allegata responsio.

Et alia quaedam, nomine Tharatantera, olim hic habitans in 20 valle frigida, in dem kalten tal, postea vero fidelis famula (more solito) premissarii in Muchenloch villula, deprehensa est per dominum, quoniam amplexata fuit a plebano benedictionis causa (proficiat eis in aeternum, lag fie es got an der felen genieffen). Dominus, postquam vidit, cepit pavere, taedere, contristari, sudare 25 ac contremiscere, acsi febrem tertianam pateretur, et irruit in eum his verbis: Waß faheft du an, du alter heflicher tufel? Quae mox respondit: 'Hanc olim pulchram veteres dixere figuram, tunc scilicet ee ich ward ein badermagt, durch all burfen und marftel gejagt, und in die silberkammer, da die gom und setel in hangen.

Concubinae in sacerdotem Spirensem, propter eandem beneficio privatum, condigna derisio, quia er mas brutig an dem buch und wolt ftetigs über bas neft.

Eiusdem generis etiam fuit concubina sacerdotis et plebani

in episcopatu Spirensi, quem saepe exhortabatur Clemens episcopus, ut eam abiiceret. Illo differente, cum quaereretur, quandonam bestiam illam esset expulsurus, respondit: quando coeli movendi sunt et terra. Episcopus, contemptum se videns, per censuras compellere, et cum sacerdotem quaesivit nec profuit monițio 5 neque citatio neque aggravatio neque reaggravatio neque suspensio neque interdictum, tandem ad privationem processum est. Confert episcopus beneficium sacerdoti bono, qui non in scortis sed in libris delectabatur, mane legebat psalmos et rem divinam devote faciebat, post meridiem lectitabat Franciscum Petrarcham de vita 10 solitaria, Decretum, historias bibliae, omelias doctorum; nonnunquam etiam pro voluptate et nihilominus pro utilitate sua Vergilium in Georgicis tractantem de cultu agrorum, de vinetis et vineis, de cultu pecorum et de apibus; oblectabat se quoque in Cathone et Varrone de re rustica, in Palladio de agricultura et in 15 Ioanne Gerson de coelibatu et in aliis devotis et utilibus opusculis, in Lucio Columella, in Petro de Crescentiis et in oratoribus atque poetis, praecipue Christianis, quos neque divus Hieronymus neque sapientissimus Augustinus sprevit aut despexit. Ille inquam sacerdos cum ad locum beneficii res suas transtulisset, alter 20 privatus ad Athesim se parat, vulgariter off die Etfc, res suas colligens in unam sarcinam, vulgariter in ein punt und reff (fuerat enim antiquus bachans), cum iam accinctus esset itineri, accersivit famulam, quam non dubitabat secum abituram. At illa 'Patsicha, pfaff' (modestis gestibus, ut mos est meretricum, die jungen heruf- 25 gestrecht, efelforen hinden off gesetzt und ein ichnatter daran ge-Schlagen) 'patzicha, pfaff, do du ein pfrund hateft, da mag ich gern by Dir; ich fech dich nimmen an. Tum ille: "Wauffen, mauffen!" suevice, 'Morden io, morden io!' Rhenensium voce, et 'Ceter. ceter!' Erfordiensium ydiomate, 'heu me miserum!' Psalmo cc, 'Vae 30 vae vae!' Apocalypsis Lxxx. Ipsa autem nihil omnino miserta miserrimi sacerdotis, sed sicut tigris, lamia, lena, ursa, lupa, cocodrillus inexorabilis, facto sono cum digitis denudata ostendit ei posteriora, his verbis 'Grief mir ben alten affen gu Beidelberg, wann du dar kumpst.' Sciebat enim ipsa alia multa resugia et 35 diverticula, quia 'mus miser est antro qui solum clauditur uno'

...

(sententia: es wirt keine vmb einß manß willen zu einer huren). Ipsa enim suit nota samiliariterque coniuncta plebano in Muckensturm, premissario in Minselt et capellano in Rammerlechnuß et tribus pastoribus in vallis circumiacentibus multisque stationariis et monachis terminariis, vulgariter den nolbrüdern, in terminis illis caseos, nuces, sarcimina lardumque colligentibus.

Conclusio responsalis, sacerdotem concubinarium asininis auribus et ficubus dignum.

Conclusio responsiva: Sacerdos concubinarius, qui permittit concubinam suam dominari (ut tactum est) non solum auribus asini est dignus, sed etiam eius ficubus, vulgariter Efelsfigen, 10 quales Fridericus Barbarossa Mediolanensibus civibus dedit manducandas propter contumeliam imperatrici coniugi suae illatam.

Finis antea dictorum, propteg quae haec legenda in medium data sint; nam ut apud comicum est:

Haec quicunque legit, sic puto cautus erit.

Haec sunt, eximie domine quodlibetarie, quae placuit ad minus principalem quaestiunculam adducere propter nostros iuvenes, ut fugiant dolosas meretrices et ut tandem facti sacerdotes ex do15 minis non efficiantur servi et captivi, fabula vulgi et mancipia diaholi. Etiam haec recensui propter rempublicam et propter meam privatam utilitatem ad captandam concubinarum benivolentiam, ut, si quando in aedes sacerdotum introiero, ipsis satis indevote legentibus missam, famulae parent mihi pinguem offam et 20 ministrent dulcia pocula poculorum. Amen.

Dixi.

Distiction.

Daemon non potuit clero male fundere plura Quam quod ei tribuit famulos omni sine cura.

# III. Zwei Reben gehalten in Erfurt in ben Jahren 1494 und 1515.

Monopolium ber Schweinegunft von Johannes Schram.

De generibus ebrisforum et ebrietate vitanda von einem Angenannten.

## 1. MONOPOLIUM Der Schweinegunft.

Quaestio fabulosa recitata per magistrum Iohannem Schram ex Dachaw inclyto in gymnasio Erfordensi sub disputatione quotlibetari, praesidente pro tunc concertationi quotlibeticae venerabili magistro Iohanne Gansz ex Herbsteyn theologiae baccalario. 1494.

[bolgichnitt: Gine Cau und zwei Gertel fteben bor einem aufgeschlagenen Buche; barüber fcwebt ein Bant, toch ohne Inidrift.]

Cur Bavarus, largitate fulcitus, cum moniali devota in Suevia, bonis induti ornatibus Rhenensium, hospitati in Thuringia, a monacho fideli copulati in Bohemia, nuptias quoque celebrantes sobrias in Saxonia, volunt in Austria servare castitatem:

Cum tamen fide Westphalica ipsi careant, a glosa pariter 5 Iudaeorum Misnensium abstinentia abstineant, vicinitatem mutuo Wederaviensen tenentes, Franconum devotione Italicoque ieiunio e vita decedentes, pietate Hassonum sepulti, gaudio nequeant pervenire in coelum nisi ut bos per muris foramen:

Correspondenter ad sectam quandam pigrorum sineque cura 10 vitam consumentium, vulgariter dye Sweynezunft, transferri an poterit excellentissimum philosophiae nomen?

Multos praesentes esse arbitror, qui has nostras confabulationes tum ut res leves et michi indignas reprehendere conantur, cum in eis ornatiorem dicendi modum et maiorem eloquentiam minime requirant. Quibus ego si respondeam: legisse, nostros 5 maiores, prudentissimos ac doctissimos viros, faceciis iocis et fabulis delectatos, non reprehensionem sed laudem meruisse, satis michi factum ad illorum existimationem putabo, praesertim cum neque labor inhonestus sit et audientes aliqua possit iocunditate afficere. Honestum est enim ac ferme necessarium, quod mentes 10 sapientum, variis cogitationibus ac molestiis oppressae, recreari pro nunc possint a continuis curis, et aliquo iocundi genere ad hilaritatem remissionemque et gaudium converti, sacra scriptura teste, Ezechielis quarto capitulo: Gaudeo gavisum praebet, vult regula gausum. Et iura hoc idem approbare videntur. In le.i.ff. 15 de troffatoribus eo. ti. §. Item precium. Existimabunt forte aliqui, hanc meam allegationem ab ingenii industria esse profectam, quibus ego quoque assentio, modo ipsi eandem ornatius politiusque describant, quod ut faciant cum vera exhortor verbigena, i. Christo, dicente psalmista psalmo cxxxII: Non est verbigena nisi Christus. 20 vera sophia. In quibus etiam meis dictis cum nullus ornatus, nulla sermonis amplitudo adhiberi queat, satis erit ingenio nostro, si non inconcinne omnino videbuntur a me referri. Ne tamen, obsecro, me culpent, cum ad levationem animi haec et huius praecelsi actus honorem dicturus sim. Antequam enim id ipsum ag-25 grediar, eius imploro auxilium, de quo in evangelio Mathei IX. dicitur: Cui coelum servit, coelos et cuncta creavit; et habetur in autentica scriptura, quarto physicorum super Remigium: Dominus dabit benignitatem et terra nostra dabit fructum suum, ps. millesimo xII.

Primo sperans igitur liberari animo, de Deo sciens apostolo dicente: Non omnia possumus omnes, vires colligo, ipsumque michi per spectabilem virum, dominum de quolibet, insignem meum praeceptorem integerrimum, probleuma propositum et solvendum accedo difficultatesque inibi sepultas, secundum posse et persuasionem Virgilii in tercia Bucolica, In quantum potero, de nomine 'quolibet', in quo Ponatur genere, mihi cura est determinare. Est

igitur probleuma, uti auditum est, sie mihi propositum et taliter qualiter quasi thema sermonis introductum. Et tantum de illo.

— Wem es noth ist, der rusper sich.

Secundo facio protestationem, fieri consuctam in scolis mercatorum, ubi vere omne mendacium obnubilatum, veritas quoque 5 manifesta est, teste apostolo ad Romanos xvii: Dum femina plorat et rusticus ebrius orat et mercator iurat, hiis nullus credere curat: de mea autem confabulatione penitus nullum dubium sit, quin veritatem prae se ferat, cum ipsum propositio sit et non falsa, ergo vera, tenet consequentia in Darii.

Hac habita protestatione assumo pro me dictum venerabilis Bedae, presbyteri, cuius dogmatizat sententia decimo Ethicorum: Delectatio perficit operationem sicut pulchritudo iuventutem; sagax enim veterum prudentia quoddam invenit remedium, quo lascivum ingenium pio dolo caperetur, dum sub voluptatis yconio delicata de- 15 litesceret Minerva, Hieremiae x1. Et scribitur in veteri testamento de quatuor formis verborum: Quae veteres sociis etc. Tantae enim virtutis fabulae sunt, ut earum contextu indocti delectentur, sicut de Ruperto, regis Cecioli filio, legimus, qui tantae fuerat obtusitatis, ut fere omnes amici de eo desperassent; sed paedagogus 20 eius sollers Esopi fabulas obtulit ei legendas, quibus in tam grande sciendi desiderium tractus fuit, ut brevi non modo domesticas artes verum ad sacra theologiae penetralia mira perspicuitate convolavit, ut de eo testatur magister sententiarum dist. 13. 6ti libri: Ipse fuit doctissimus, inquiens, poetarum vel optimus ple- 25 bis. Diversa itaque morborum experimenta varia nos cogunt remedia invenire, et diversis morbis diversa contingit antidota praeparari, beato Augustino teste in canone Et beato Paulo §. ille vero, xxII. q. 5 dicentis: Diversorum generum et non subalternatim positorum diversae sunt species et differenciae. Hinc michi persuadet 30 gloriosus ille urbis Romae senator Albertus magnus in libro de secretis mulierum, libro 20, prosa 3: Sed tempus est, haurire te aliquid ac degustare molle et iocundum, quod ad interiora transmissum validioribus haustibus viam fecerit. Pauca igitur pro nunc rescindam, arismetrica sententia instructus, quinto peri ermenias: 35 Pauca nunc ponantur praeter sex neutra secundae. Non ergo michi

si linguae centum essent oraque centum et ferrea vox, omnes quos conspicio viros ad hilaritatem et gaudium convertere possem.

Satisfaciendo igitur quaestioni ordinem decrevi instituere, ne quid confuse perperamve agatur. Res utique grandis tractanda 5 est, non unius hominis tantum, non civitatis, non regni sed communitatis usque adeo dilatatae ut non arbitretur, sub sole esse gentem, quae non suos habeat, qui iugo huius monopolii sese liberos vaticinari audeant, iuxta mentem Iohannis Andreae et xvi. q. quinta: sunt troffatores 1. omnes §. sunt simul natura posita, ponunt 10 mutuo tollunt. Date, precor, ingeniosissimi adolescentes, omnes quotquot estis (cum venia vestra loquar) auxilium hodie michi. Dabitur autem id merito, quia, non modo degeneris et privati hominis verum tocius et magnae communitatis partes acturus, sarcinam assumpsi viro etiam robustissimo haud facile sufferendam. 15 Illatum est enim humeris meis hodierna die, ut recentem hanc sectam (cui Schwennezunft nomen est), non quidem velut magister aut patronus regerem, sed modo praeconis, quid prae se ferat, quos admittat quibusve privilegiis tueatur, publice paternitatibus vestris aperiam, autoritate Alexandri in prima sua parte de nomi-20 nibus heteroclitis: Illud quod regitur et rector idem tibi signat.

Visum est, nunc primum originem nostrae sectae sive monopolii declarare et nominis causam; deinde regulas subiungam
cum allegationibus et legibus fructuosissimis, ne deficientibus constitutionibus quilibet per devia imprudens oberret; postremo in25 dulgentias nostrae frateruitatis exponere curabo, ne quempiam
fugiat, quin pro suis tandem laboribus ac vigiliis praemia condigna ferat.

Nostrae sectae nomen verum, ut propriis utar vocabulis, est monopolium vel secta securorum. Securi enim di30 cuntur quasi semoti a cura. Non enim curant amplos consequi et complecti honores et multo minus onera, non parere divitias (sed, quomodo usque ad vulgarem evacuationem marsupii consumantur, fideliter laborant), nec mane solliciti ad seria surgere, aut sero ante mediae noctis cursum caput ad sompnum inclinare, 35 si modo assit securitatis ille dator Bacchus; ff. de potatoribus l. infunde §. repleti sunt omnes, et C. de conviviis l. caupo §. me-

rum, et ss. de carnificibus vel farcimen §. hora prima. Et ut impleantur scripturae: off equem vollen buche stedt equ frolich heubet.

Dicitur et secta nostra variorum. Non enim uno dumtaxat contentus est gubernator noster regis imperio, sed et omnia, quae in probleumate commemoravimus, regna circuit et plura alia. Est 5 enim gubernator natione Bavarus, nomine Swynkuncius, in Thuringia hospitatus, quod pro vero significato valet i. baptizatus; solent enim in Thuringia porci nominari gunczichen, kunczichen, quod diminutivum est a Kuncius, et derivatum a swyn et kuncius. Oui Swynkuncius cum totum mundum perambulasset, ut est mens 10 firma Arestotilis in de iuventute et senectute libro 30: Circuit et totum fricat Swynkuncius orbem, Qualis sit vicii regio quaeque docet, Sweviam i. Swynviam petere statuit, quod nomen Swynvia, a swynfues ortum habens, facit, ut ipsis quatuor pedes porci attribuam. Venit ibidem ad devotam monialem, quae Symmelhuer 15 nuncupabatur, de qua scribunt scriptores circa primain partem Alexandri, quam Ulmae compositam dicunt (et habet C. de vi et viar. quinta q. xxvii: sed quia per sexum mulierum sive virorum noscuntur propria, et l. si. sf. de conjugatione verborum: 'Rectis, as, es, a'), quod contigit in monasterio monialium in Swevia, non 20 remote a Tauerstedt, quendam clericum inventum fuisse cum una. Ubi ad cameram vel cellam illius mulieris multae aliae convenerunt ad videndum spectaculum. Quod audiens una alia, in cuius lecto adhuc quidem alter clericus, quia mane erat, iacuerat (erant enim hii duo, de quibus dicitur Iob 13 Ambo duo clerici faciunt 25 nunnuchen sibi dari): illa nunc festinans videndi cupiditate, credens se cooperire caput suum panno consueto, arrepta bracca clerici secum dormientis, caput suum cum ea cooperuit et sic ad locum spectaculi vel lamenti pervenit, conans cum aliis plangere infortunium sociae, acsi nichil ipsa de simili sciret. Quam bracam 30 superpositam capiti una perspiciens clamavit: En kotzen czech, was habet ir off das hendet gelent? Altera, reliquias de corpore cuiusdam clerici esse, dixit, quae capiti superpositae absolutionem omnium peccatorum inducunt. Audito vero tali, quasi omnes moniales huiusmodi pannulo tectae decetero matutinas intrantes 35 ad consuetudinem, quae altera natura est (genes. 30 ca. 30 de

generatione et quinto coeli), induxerunt. Hoc idem monasterium adhuc in Suevia est, de quo commune proverbium est: Illa effcitur monialis eo in monasterio, ubi in aciebus spondarum braccae pendere solent. Volens de regula et ordine earundem monialium 5 legere, videat Io. An. et Panor. super ps. xxix: Ordo vel margo, cardo cum turbine virgo. Venit insuper praesatus Swynkuncius ad Bohemiam, ubi a fideli monacho praedictae moniali copulatus fuit his verbis: Nempsi gehufna Schessenpitz deym mi messe dempsi pempsi budasabith, i. e. vir uxorque thoro sunt iuncti mente re-10 mota; quarta q. 4ta per totum. — Post hoc cogitaverat de nupciis celebrandis et ad Saxoniam perrexit, ubi paucis nupciae expediuntur pecuniis; ibidem enim comedunt et non parum bibunt, Isidoro decimo ethimologiarum, capitulo quintodecimo, teste: Hoc epulum comedis, poteris coniungere vinum. Et habetur alibi per 15 prophetam Danielem vicesimo primo libro Euclidis propositione c. §. LXVI: De sero summe satum poteris tunc ire troffatum. Et, ut paucis expediam: bibunt enim sine mensura, dicentes: Al sth at vth, myn legfe broder, al vth. Et ultra: Dat were myn leve ftalbroderken! Quibus mamillulas porci attribuo, quasi semper inde 20 bibentes, et non immerito; anima enim eorum, quia spiritus est in sicco, habitare nequit. Est enim argumentum pro Normanis, Anglicis, Polonis, qui fortiter bibunt, ne anima habitet in sicco, 32 g. 2 c. Moyses tradidit. — Cogitantes ipsi postea, quod vix possent nunquam sobrii servare castitatem, visitarunt 25 Australes, ubi tanta viget castitas, quod si aliquis nocte calceos in diversos angulos domus posuerit, mane surgens unum super alium iacere invenit. Recte igitur de eorum castitate sensit Iustinianus imperator, Decretalium septimo: Multa super Priamo rogitans, super Hectore multa. Et hoc idem Alexander in suppositio-30 num libro sentit. — Postea cis Rhenum profectus, itinere gravatus timoreque pulsus (solent enim Magunciae singulis annis tempore Martini porcum integrum decoquere), timens noster Swynkuncius mortem affuturam, equum bonum emit, de quo in Remigio: Frenum detur equo, equum cum freno teneto. Ubi linguae 35 Renensium inhaerens didicit: 3ch hauft enn pert vm enn punt penningk, das viel mir in die pitg. - In Westphaliam denique

cum venisset, advertens eorundem fidelitatem, statim exivit; eos namque invidiosos, ut sunt, notaverat, quibus die borften an der sum attribuo. Illis enim porcus, ipsi sua invidia cunctos deprimere student, ut notat Bartolus C. de asinis pro feris non habendis. A ludaeorum gloza pro tunc abstinebat, qui dicunt: Schema 5 elay Iahaqob ve Israhel me quorai anibii ani rischon adonay cippahni etc. Et ad Wederaviam veniens volens etiam, quomodo vicini debeant vivere, addiscere, studuit advenis bursas evacuare, res quoque aliunde amissas colligere et congregare, quibus caudam porci assimilo. Porcus enim caudam semper huc et illuc movet, 10 muscas fugando. Sic et ipsi quottidie cogitant de dampno aliorum, eos depauperando, ut prae se habet speculator super Decret. C. fures sunt, et in q. quinta Tale genus rapit pnam, sic eos dicito nequam. Perrexit dehinc ad Franconiam, ubi devote vixerat. semper iurando, nunquam templum Dei visitando, ut ipsi faciunt; 15 quare potero competenter ipsis rostrum pro una eius proprietate adiungere, fodiendo enim terram nunquam vel raro quiescit. Francones, alios redarguere seipsos in secta porci non scientes, semper conati sunt; l. filius ff. Pilati, et Aristotiles xv metaphysicae: Franconem notare decet, si nullum regula fallit. Eorum etiam 20 Franconum et Italorum devotioni tandem noster Swynkuncius et ieiunio insistebat, quod veniens in Hassiam moriebatur et sepultus fuit, et privabat omnes Hassones, quod pro praesenti tempore nichil vel parum pingwedinis et suavitatis habent eorum fercula, teste Alexandro: Absque sed (i. pinguedine) cibus bonus, 25 sine, vix domino apponetur. Hii enim delectabiliter secundum regulam Epicuriorum vivere visi sunt. Nam fercula eorum mercimoniis, quae sibi in Spermynkel emunt, resiciunt. Capiunt primo centum sextercia balsami von ennem genekopf, quadraginta plaustra de aquafort. destillata durch ennen filezhnth, tria pondo olei petrolei 30 von gamperten uf dem krutgarten, mille libras specierum uf der kokelbüchsen, triginta dragmas aruinae von ennem vanczer, nonnulla etiam talenta argenti mortui, et si qua sunt similia. Et tantum de monopolii nostri inventione.

Venio deinde ad clarissimos nostrae sectae possessores. 35 Quos licet dinumerare difficillimum sit et fere impossibile, spera-

mus tamen, tanto numero et ordine, nonnullos ex eis posse complecti, ut et reliquos, si qui connumerandi sunt, facile intelligamus. Pro quo benefacit haec unica consideratio, ut animadvertamus eos, qui diffamati sunt apud nos quasi divites essent nec 5 sunt tamen, sed pocius quasi nichil habentes et parum possidentes, inter quos occurrunt primi, et huius forsitan sectae patroni, saeculares et spirituales principes, titulo quidem summi, sed re possessione et subjectione in suo genere infimi, quales sunt reges ad monopolium nostrum Maximiliano longe accommodatiores, qua-10 les sunt rex Muscaviae, rex Graeciae, rex Moraviae, Dalmaciae, Croaciae, Macedoniae, rex Thessaliae, Apuliae, Campaniae, Aethiopiae, Hiberniae et ipsa regina nostra Sliffandriae, cum quibus morantur comites von klennen Egipten, comites vom Ralenberge, comites vom Swartzenloche, Et, bene si numeres, Ilferfigehofen, 15 addere debes. De equitibus vero auratis, quos milites dicimus, nomina mihi cognita non invenio, nec de ceteris equitibus dubium magnum est, pro quibus satisfacit vulgatum hoc proverbium: Alde huren gude ruffngern, alt koch gut breter, alt ruter gut vorreter. Sequentur illos patres nostri spirituales, in quorum 20 ordine locum obtinent supremum episcopi Romani et terrae nostrae suffraganei, qui pro solo titulo episcopatus consequendo in urbe Romana longa tempora consumunt, quaerentes, quam et nesciunt et non inveniunt, ad quam tamen sunt dyocesim instituti. Illico adveniunt post illos plerique abbates infulati, dicerem me-25 lius inflati, et cum eis monachi non reformati, quibus omnibus haec una cura est, quomodo abbaciae et conventus sui redditus huic sectae nostrae incorporentur; sacerdotes titulares non beneficiatos, quamplures capellanos, divinorum adiutores, sub quorum etiam habitu clanculo latere comperimus quosdam et qui-30 dem in magna copia insignium ecclesiarum praelatos et canonicos, qui suarum praebendarum fructus adhuc sequenti anno colligendos iamdudum consumpserunt. Proximi assistunt illis monetarii, qui non sibi sed reliquis monetam fabricant, cupidinarii, qui res proprias cum alienis emptioni exponunt, nec ab illis remoti 35 sunt sartores et calciarii, quos verius suppeciarios dicerem, vulgo hosenlepper und scholepper nominatos, quibus hoc officii

datum est, ut illi quidem caligas, isti vero calceos propter festinanciam intrancium dirutos reforment. Sed ubi sunt medici nostri (de cirurgicis loquor), ubi scilicet specierum venditores, ubi dencium evulsores, ubi herbarum et radicum fossores, qui pro cuiuslibet morbi medicamine herbas se habere 5 saluberrimas profitentur, vendentes uni, si voluerit 'fecana cageti fedones hebare gedaco Dindima pileus ysmara gargarus associamus Ignis grando barba cameron datisi bocardo ferison. Illi etiam procul dubio collegerunt ad se poetas, ut erat ille Samuel noster de monte rutilo, et Petrus Cutis, qui vobis mittit verba salutis. 10 Sed et theologi quoque, astronomi, geomantici, chiromantici, nigromantici, arismetrici, computistae, incantatores, musici et totum docentes quadrivium, qui omnes sponte sectae nostrae sese credidere, suntque ultro acceptandi infrascripti, si digni fuerint, puta principes, qui omnibus theloneis renunciaverunt, episcopi, 15 qui solo spiramine sancto electi sunt, canonicus, qui oblatum episcopatum renuit, iudex, qui dona ultro praesentata contenipserit, monachi, quos intrasse religionem nunquam poenituit, plebani, qui ab offertoriis cessare praeceperunt, sacerdotes, qui solo Dei amore beneficium acceptarunt, studens, qui nec 20 aucam anetamye furatus est, molitor, qui farinam nunquam subtraxit, textor, qui fila nulla retinuit, sartor, qui minimas panni reliquias restituit, apothecarius, qui nunquam decepit, vector, qui non maledixit, lusor, qui non blasphemavit, Iudaeus, qui cum Christiano sine dolo et sara vixit. Hii enim 25 omnes iugiter fideliterque, ut assumantur, attemptant. ergo, ut praecipit der schellinus (libro regum 30 dicens: Schellikus in schelkis schelkorum schelkibus istis), si digni sunt, acceptari. De beanis autem, an ad monopolium nostrum recipiendi sint, id sentio: debent ergo priusquam recipiantur a beanio mundari; sed 30 quomodo mundentur satis claret ex Alexandri tertia parte, distinctione 23 ff. de animalibus cornutis 1. bestia vers. foetore plena: Aequor unda fretum quod turpe sonat facit edi, Et lutum femineum; haec simul prosunt beano, Mel latex agua vinum (videtur bonum latinum) Quod placet mundanti bibendum atque iuvanti. Pocula gant3 35 volle bibentes das sie werden tolle, quia non sufficit sola depositio,

sed ut bono vino (ceterum bona cerevisia) sociorum fiat refectio; quod sic probo. Nam si sufficeret sola depositio, falsa esset appositionis diffinitio, quae dicitur: Appositio est duorum substantivorum (scilicet vini et cerevisiae) similium casuum (i. vinum in 5 vitrum, cerevisia in craterem) ad eandem rem spectantium (i. ventrem) sic se habentium, quod magis commune (i. vinum) praecedat, et minus commune (cerevisia) sequatur, immediata oris associatio. Hinc est, quod antequam beani accipiantur deponi debent, ut studentes fiant.

10 Quod vero plerique aut pars nostrorum maior ex studentum numero derivatur, sic facile colligemus, si modo quotidianam et usitatam eorum placuerit animadvertere latinitatem. Revera videbimus, neminem ex incolis nostris Romani vdeomatis usque adeo ignarum, quin, si vel aliorum, quae nunquam didicit, 15 fuerit oblitus, adhuc saltem noverit quemlibet obviantem latine suscipere atque ita compellare: Bone vesper, bota nox, Bendies, bondes, gnodeatis gnodeatis, proficiis proficiis, gratia domine, inaciis profaciis, iniciis proficiis, in deme federlatinum. Sed qui in consortium nostrum recepti et ex studentium nostrorum numero 20 procreati sunt, si Iohanni Schram fides adhibenda est, hii sunt: fiunt enim ex studentibus, inquit, optimi balneatores, campanatores, coci, apostatantes monachi, sterrones, husones, scabini tortores, fiscales, lectores, dimicatores, saltatores, cursores, quaestores, stacionarii, ioculatores, histriones, mimi, lenones, portitores, vigiles, 25 custodes, impressores, correctores, librorum venditores, illigatores, illuminatores, pincernae, divinatores, suspensores, mathematici, heraldi, hoc est: hollenhippenmenner, platzmenfter, wurfelleger, czinkenczeler, cuppler, hurer, hurnwirt, hurenneger, lantzknecht, wyrtzknecht, pfaffenknecht, henselnn, munruffer, hymelhentg, scharwechter, 30 hengerfihunt, ichelmenschinder, koltreger, fachtreger, feumer, hafjager, murftsameler, farentschuler, creter, machfidieb, flafkogel, plaftertreter, et quos videmus hodie errabundos in Erffordia clamantes voce incognita



Enn gut byer, aber enn vol vaff, czu dem huffen in der arfikerbe.

Nunc ad tercium iter arripio, ponendo regulas, quia humana fragilitas rectum vivendi tramitem facile descrit. Ex officio igitur nobis credito et commisso, ut omnes fratrum exorbitancias et ineptias comprimamus sanctionibus et legibus: si qui a recto limite deviarent, illos dignum duximus revocare ad praedecessorum on nostrorum vivendi normas, quas alta mente repositas habeaut.

Prima huius collegii regula est: vivere sine regula, mensuram bibere sine mensura, modus edendi sine modo; l. parabsides ff. de collegiis illicitis, et dicit Bonaventura super quintum sentenciarum: virtutem primam discas abscindere bursam.

Secunda: sub poena inhabilitatis omnes fratres sic vivant, ut semper aliis sint obligati, quodque creditores maiorem habeant anxietatem, quo pacto exsolvantur, quam ipsi debitores, qualiter satisfacere creditoribus possint. Nec sit facultas creditori, debitum exposcere; l. paucum habemus C. omnibus obligamur, et habetur 18 Extra. ff. pauper egenus inops vini vel panis egebit.

Tertia: nemo fratrum sit, qui non plus consumat die dominico, quam tota septimana recuperet; redditus quoque anni sequentis anno praecedenti sint consumpti. Nemo fratrum sub poena anathematis cogitet de emendis censibus perpetuis vel ad 20 vitam, sed pocius vendat vina, antequam sint recepta in vasa, vendat blada, priusquam in horreum sint deducta. Nemo etiam sit, qui non post prandium dormiat, ut de sero expeditius vigilare possit et vacare potibus usque ad horam consuetam .i. duodecimam, vel paulo amplius; l. concubinatus st. nostrum matrimonium, 25 et spec. in ti. de rugosis lenis §. squalide, vers. nos optamus.

Quarta: sub libello repudii strictissime mandamus, ne aliquis nostrae communitatis domus suae curet ornatum, ita ut quilibet pronior sit decem elargiri denarios pro mensura vini quam obulum pro scoba. Desint pulchra mensalia, mappae, ollae, 30 patenae, urnae, scutellae, lavacrum, quae si habeantur laventur raro, nisi per flatum oris aut subducturam tunicae. Idem de vitris et cantharis erit iudicium, quae tamen unusquisque apud se habeat pociae quam bibliam aut primam partem, quaestiones super Benedicite. commentatorem super Magnificat. Nec vereatur, qui magni 36 ficum se except philosophum, si casu venerit amicus, ipse expera Zareas super Magnificat.

pecuniae, cantarum impignorare et in seriola vel olla vinum afferre. Instituta de manibus raro lavandis §. consuetudo est, ff. ad legem familiam l. non sit cura, C. de his qui notantur infamia l. nos sumus, 1x q. 1 cap. turpe est.

Quinta: prohibemus singulis sternere lectulos, nisi noctis silentio, hoc est circa duodecimam; sic quod prima nocte in medio lecti, altera in latere dextro, tercia in sinistro sompno se committat. Et de benignitate nostrorum privilegiorum cuilibet est indultum, hiemis tempore vestibus non exutis dormire, ne de 10 mane se rursum induere et lectionem hora nona negligere cogatur. Si tamen se exuat, tantus sit foetor pedum et caligarum spurcicies, ut nemo nisi huius sectae frater aerem pati valeat C. unus ex nobis de eo qui duxit azinum in matrimonium, quem polluit per adulterium.

Sexta: caveat quilibet, ne in aestate ligna ad futuram hiemem disponere procuret, sed pocius per hiemale tempus ter aut quater recencia et uda ligna emat, quae nonnisi stramine ex lecto cepto incendantur. Item de luminibus, ne talentum simul sed tantum pro denario emere cogitet; Instit. de curtis straminibus 20 ff. longi generantur pediculi, C. de potatoribus 1. mane §. sitio.

Septima: de vestibus hoc placet, ut per eas nostrae sectae sequaces a ceteris hominibus dinoscantur, scilicet quod colleria, pirreta, capucia in marginibus sudoribus sint contexta, tunicae vero et pallia ab ante cibi et vini defluxu appareant desoedatae.

25 Nemo etiam, nostrae fraternitatis suppositum, sordes et immundicias in ora vestimenti manibus evellere curet, sed pocius cultello abscindat, nec plumas abiiciat nec vestes dirutas resarcire sinat; et si alicui equitare placuerit, non curet calcar dextri pedis sinistro et viceversa sinistri dextro adaptare, nec caput sellae ad 30 caudam equi iungere. De corpore viciati cap. equitant, xi q. 3 cap. inepte, Insti. de ludibriis hominum §. hi sunt de domibus leprosorum cap. videntur et cap. insulse et sequenti.

Octava: nostros decet philosophos expertos esse omnis curae atque sollicitudinis, ita ut minima sit eius cura, qualiter incedat, 35 videlicet birreto everso, alba mitra, parvo capucio, dispersis crinibus pennis plenis; nec etiam refert, si de mane dicant sibi obviantibus: 'bonum sero' vel viceversa sero dicant: 'bonum mane'; laudandusque est, qui hic claves cultellos chartas, alibi vero pirretum capucium vel aliud relinquat; calceos quoque gestent inferius ruptos, superius clausos. Item libertatem (quae iterum de benignitate est nostrorum statutorum) damus, si quando quisquam in 5 pecunia deficit, capucium pulvinar cantharum etc. apud cauponem cocum vel pistorem aut hospitem inpignorare potest. Et si quis caducam haberet monetam, quae forte repelleretur, illuminare valet; C. de falsariis l. moneta, et 14 q. 6ta hii sunt falsarii.

Viventes secundum has regulas merito confratres praesatae 10 sectae, puta Smynczunft, vocitandi veniunt. Dixi.

Postremum fratribus has regulas diligenter observantibus indulgencias pro actis laboribus piissime denuntiamus, cuius bullae tenor est ille:

In nominus dominus Amen. Dromo Dromonis de Dromonia, 15 Suffranici filius, de quo scribit Porphyrius, securus securorum Bacchi, universis nobilibus regibus ducibus comitibus baronibus tetrarchis patriciis praefectis praetoribus tribunis advocatis procuratoribus centurionibus archidapiferis cauponibus militibus tironibus, reverendis patribus episcopis archiepiscopis praepositis decanis 20 cantoribus scolasticis monialibus monachis thesaurariis camerariis archidiaconibus archipresbyteris sacerdotibus diaconibus tabellionibus lenis lenonibus ioculatoribus balneatoribus parasitis balneatricibus et praecipue famulis monachorum et sacerdotum etiam saecularium, discretis civibus mechanicis incurvis et insulsis rusticis 25 assatoribus et omnibus cocis in amore vini nobis indissolubiliter coniunctis, quos et operum tarditas nostrae dicioni subiectos esse comprobat, salutem et robur in esu et potibus inque dormitionibus vitam extat quietam et nostris firmiter obedire mandatis. Omnibus et singulis, nostra statuta ad tricesimum usque annum 30 vel paulo post servantibus inviolabiliter, et crapularum potentia confisis, omnem pecuniam valetudinem corporis in eodem Baccho relaxamus, dantes omnibus, quotienscunque sic restaurati fuerint, fletum oculorum, obtusum caput, palpitantes manus, inquietem scapularum, matutinam poenitentiam de hesterno excessu, genera- 35 liter autem omnibus iuxta complectionum qualitatem et varietatem

liberaliter dispensamus pleuresim frenesim litargiam spasmum vertiginem melancoliam tussim catarrum tremorem corporis ulcera strumam apostema scabiem reuma pallorem podagram cirogram craticam genugram etticam et tandem ut sibi ipsi sint ludibrio. 5 Et si quis litteras nostras indulgenciarum infringere praesumpserit vel temerario ausu vilipendere, eo facto noverit se sine omni misericordia a nobili securorum germanitate exclusum, et indignationem ebriosi in Erffordia symmethenezen, omnium sanctorum campanatoris, et piscatoris pachfett in parrochia sancti Mauritii incursurum, quorum praesencia et auctoritate haec bulla firmata fuerat.

Schotenworffel Seldenleer Erffordensis, cerevisiae potarius et tabellio, subscripsit.

Quae balbutienter recitavi, vobis, domino quodlibetario et 15 matri meae, inclitae facultati artium, morem gerens, si alicui offensiva fuerint, veniam peto; iusta enim petenti nil denegat Dei mater, cui honor laus et gloria in saecula saeculorum. Amen.

## 2. DE GENERIBUS EBRIOSORUM ET EBRIETATE VITANDA.

Quaestio facetiarum et urbanitatis plena, quam pulcherrimis optimorum scriptorum flosculis referta, in conclusione Quodlibeti Erphurdiensis Anno Christi MDXV circa autumnale aequinoctium scolastico more explicata.

[holgichnitt: Um einen runden Tifch mit allerlei Trinkgefäßen figen ein Gfel, eine Sau, ein Ralb, ein Schaf, ein hund, ein Bolf, eine Gans, ein Bar; auf dem Tifche hockt ein Affe, der einen Arug umftoft. Auf oder neben den Thieren find ihre Ramen genannt, wobei mehrmals einige Buchftaben verkehrt ftehen.]

In facetosam de ebrietate quaestionem litterariae sodalitatis Erphurdianae testimonia.

Eobani Hessi.

Semina mandragorae nascenti consita Baccho Decoctum faciunt lenius esse merum,

| 4 | 4 | 7   |
|---|---|-----|
| 1 | 1 | - 1 |

#### EBRIOSORUM.

Sic, nisi rugosam genialis gratia frontem
Temperet, est odium qua ratione trahat.
Sic iucunda gravi Sophiae coniuncta Poesis,
Sic acidis gustum dulcia mista iuvant.
Hic igitur salibus gravitas variata modestis
Fulget, ut Idaliis compta Minerva rosis.
Quem non ista movet comitante libentia risu,
Hunc nihil humani cordis habere puto.

5

#### Eiusdem.

Risus scommata fabulas iocosque,
Vafre dicta, sales facetiasque,
Cum Musis Veneresque Gratiasque
Uno, si placet, aspicis libello,
Humanissime et erudite lector.
Nasum nil moror improbissimorum,
Qui nullum salibus locum relinquunt:
lllos vita decet Timoniana,
Nos coelo propiore foederati
Coelo teste iocamur innocenter.

10

15

#### Ioannis Foemilia.

Noscere de Baccho si vis loedoria mille Ridiculo breviter connumerata ioco, Hic lege quae pascunt curis suppressa malignis Pectora: comperies scommata plena iocis. Quod facias, quoniam non semper fronte severa Crassum tam tetricum ferre decere puto.

20

## Bartholomaei Gotii Threisensis.

Quam noceat tenerae ebrictas viciosa iuventae, Hic agitur vivis, lector, imaginibus. Hanc simul ut pestem declinet cum rude doctus: Haercat hic scriptis, ille parerga notet. 25

#### Euricii Cordi.

Convivas vitulos hircos asinosque suesque
Prensa vides bruto stringere vina pede:
Quid mirare? tuos hic aspicis, heluo, fratres,
Qui, quoties potas, talis es ipse pecus.
Quandoquidem pressis rationem sensibus aufert
Aemula Circeis artibus ebrietas,
Quam si bellipotens Germania tolleret hostem,
Clarior hac nusquam natio gente foret.

30

35

#### Christoferi Mancina.

Candide, pace tua, si verum, Corde, fatendum est,
Dispare cum brutis helluo fauce bibit.
Talia dicentem prompta accipit ebrius aure,
Forte putans partes velle iuvare suas.
Fallitur, est bruto foedus magis; hoc sibi quantum
Sufficit, ille dato gurgitat absque modo.

#### Berteri Dami.

Quanta sit ebrietas et quam foedissima pestis, Una potest vero causa probare modo; Nam cum multa fluunt titubantes vina per artus, Omnia scire putans nescius ipse sui est.

Pro conclusione disputationis de quolibet Erphurdiae anno christianae computationis MDXV celebratae in frequentissimo patrum et ordinum consessu quaerebatur :

An ebrietas vitiorum fomes, virtutum enervatrix, ingeniorum 15 pestis, vitae teredo, omnium denique aetatum clades et excidium:

Quae Germanis fere omnibus non minus vere quam contumeliose ab Italis exprobratur:

Sit avaritia peius vitium et in puero bene instituendo quam res Venerea detestabilior, magistratibus et res gerentibus pernitiosa, 20 in sacerdotibus turpis, litterarum vero studiosis omnibus tamquam memoriae mors fugienda censeatur?

Vellem profecto, humanissime domine quodlibetarie, ad huiusce tam grandis tamque diffusae quaestionis sententiam explicandam alium Vestra praestabilis humanitas, ad id operae subeundum 25 magis idoneum, delegisset. Quantum enim mei iuvenilis ingenii capacitate possum consequi, tantae difficultatis et copiae est iamdudum ad me data quaestio, ut non solum meae, si quid est eruditionis (quod tamen sentio quam sit exiguum), tenuitate non possit explicari, sed docti cuiusdam et multarum lectionum expertissimi ingenium et eloquentiam requirere videatur. Est enim, nisi fallar, summa tituli quaestionis: de ebrietate vitanda; de qua re quam multa passim apud omnes ferme, tam sacros quam prophanos, tam ethnicos quam christianos, scripta et adnotata sint, quis nescit, cum huiusmodi vicium sit ebrietas, quod non solum

10

5

Christiani sed et gentiles omnes philosophi uno eodemque consensu detestentur; abhorreant? Librum integrum et iustum volumen, non unius aut duarum horarum quaestionem efficerem, si omnia, quae de ebrietate scribuntur et adduci possunt, in huius materiae vellem cogere angustiam. Sed non est animus ita hanc 5 rem exequi, ut maxime omnium philosophari videar, qui nunc maxime ineptire debeo, cum peregregie quidem et perquam belle omnes vos philosophati, iamdudum velut istius molestae severitatis exhilarationem et iocos post seria exspectetis. Consuevit enim huiusmodi ludus philosophicus cum quibusdam iucundissimarum 10 rerum amoenitatibus et dulcibus fabulis interspergi, tum in quandam festivam et ioci plenam facetiam desinere, quo animi, dies iam aliquot severioribus philosophiae studiis occupati et quasi defessi, reficiantur et in semet ipsis revirescant. Cui tam laudatae et bonae consuetudini ne solus contraire novumque et inamabilem 15 morem superinducere videar, agite, humanissimi viri, aequis animis piisque et ociosis auribus quae in hanc rem hodierna die dicturus sum accipite. Audietis enim et seria mixta iocis et veritatem cum mendaciis, historiam cum fabulis aequis, ut opinor, passibus incedentem. Est igitur, ut ad rem veniamus, primo 20 loco animadvertendum, hanc esse ebrietatis velut descriptionem, quam Eobanus Hessus noster nuper rogatu quorundam amicorum ex Famae Virgilianae descriptione immutatis nonnihil verbis sic expressit:

Ebrietas commune malum crimenque iuventae,
Ebrietas vitium cladesque aeterna senectae,
Ebrietas vitaeque ferox animique tyrannus,
Turpe malum, quo non aliud damnosius ullum:
Debilitate manet viresque extirpat eundo,
Parva metu primo mox sese attollit in artus
Ingrediturque caput sensusque obnubilat omnes.
Hanc peperit mater Luxu patre blanda Voluptas
Extremam, ut perhibent, Veneris Morphique sororem,
Infirmam pedibus plumbumque imitantibus alis,
Monstrum horrendum ingens, cui, quot sunt corpora plumae, 35
Tot putres papulae subter, mirabile dictu,

5

Tot somni species, tot sunt sine nomine mendae: Nocte furit siccoque diem nunquam ore salutat, Luce serit rixas et magnas conmovet urbes, Tam iuris rectique tenax quam nescia veri. Ebrietas commune malum crimenque iuventae.

Sed, ne prius ineptire incipiam quam bonam huius quaestionis partem absolvero, hanc primam pono conclusionem:

### CONCLUSIO I.

Bestialem esse voluptatem ebrietatem.

Vitium ebrietatis et asotiae, quod multos homines peius etiam quam Circes incantamina in bestias vertere consuevit:

Multorum vitiorum fomes et incitamentum cum sit, omnem veteris disciplinae sanctimoniam pervertit, sicubi supra modum continentiae inolevit.

Ad huius conclusionis probationem tanta est utriusque generis scriptorum copia, ut a quo primum ordiendum esset paene 15 dubius substitissem, nisi reliquis constantius acclamasset Macrobius, lib. sat. 11 sic inquiens: Voluptates duas, gustus et tactus, solas videmus hominibus communes esse cum beluis et iccirco in pecudum ferorumque animalium numero habetur quisquis est his ferarum voluptatibus occupatus. An non satis clarum hoc est, quod dicit, 20 eos qui voluptate gustus, hoc est ebrietate et crapula, non abstinuerint in bestiarum et belluarum numero contineri? Nam, ut Aristoteles quoque noster docet, cum quinque sint sensus hominis. quibus voluptas vel animo vel corpori quaeritur, tactus scilicet gustus odoratus visus auditus, ex illis omnibus voluptas, quae im-25 modice capitur, ea turpis atque improba est. Sed enim quae nimia ex gustu atque tactu, ea gemina voluptas, sicut sapientes viri censuerunt, omnium rerum foedissima est, ceterae vero ex aliis tribus sensibus proficiscentes hominum tantum propriae sunt. Post Aristotelis verba explicata statim postea subdit Macrobius: 30 Quis igitur, habens aliquid humani pudoris, voluptatibus istis duabus. · comedendi atque coeundi, quae homini cum sue et asino communes sunt, gratuletur? Mavult enim sapiens quisque Socratem illum.

omnis continentiae exemplum, imitari, dicentem multos quidem propterea velle vivere ut ederent et biberent, se vero edere et bibere ut viveret, quam Sardanapalum voluptariorum omnium antesignanum et ducem, qui dixit: Ede, bibe, lude, et Cum te mortalem noris, praesentibus exple deliciis animum; post mortem nulla 5 voluptas. Eya sane pulcherrima clarissimi heluonis sententia: Ena, wie ein gutt mennung ift es, wo man ftettes gutter bing ift, secundum Senecam: Vivite laeti, dum fata sinunt, laft vns ichlemmen die weil wirs mugen und haben, cras forte non licebit. Et, ut Horalius inquit, dona praesentis cape laetus horae, lingue severa, 10 et alio loco: Quid sit futurum cras, fuge quaerere, et item: Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus etc. So gehen wir secundum psalmographum de virtute in virtutem, von einer zech in die andern, ut scribitur in Taberna Culis rusticorum (im land gu Sach fen) cap. ubique, in antiquo pariete cum albis carbonibus: 15 Sauff dich vol und leg dich nider, fteh frue pff und full dich mider; fo portreibt ein full die ander, das ichreibt der gutt frumm priefter Arflerander. Ecce quam bonum et quam iocundum habitare fratres in unum, mann die bruder gusamen thun und werffen den abt gum fenster auß. Quia tunc repletum est gaudio os nostrum, so wöllenn 20 wir unfern ichnabel in wenn waschen, et lingua nostra in exultatione. und wöllen mit freuden singen: Renn beffer freud uff erden ift, Dan gutes leben han, mir wirt nit mer gu difer frift dann ichlemmen umb und an, darzu ein guter mut; ich reif nit fer nach guth, als mancher reicher burger nach groffem mucher thut. Haec enim, socii, 25 haec, inquam, est illa magna navis, das große ichiff der preiten geselschafft, die do schiffen und segeln mit halben wind versus Narragoniam, in Schlauraffenland, do die heußer mit bratmurften gezeunet und mit honig bekleibt und mit fladen gedecht fenn. De qua felici patria dictum est: Dabo vobis terram fluentem lac et mel, da 30 pns die gebraten tauben in die menter fligen. In hac navi nostro quidem tempore multi sunt principes et antesignani, qui in vexillo quidem pro signo habent imaginem Sardanapali, in puppi vero Philoxeni effigiem cum gruis collo depictam. Illius scilicet, qui, ut Aristoteles scribit, collum gruis dari sibi optabat, quo diutius 35 edendi bibendique voluptate frueretur. Quantum, bone Deus,

monstrum, quam risu dignum spectaculum, si homo quispiam gruis collo conspiceretur, et tamen hoc istud terriculamentum a natura abhorrens optabat tantus voluptatis belluinae adsertor! Gruem igitur eum, non philosophum, fuisse quis sapiens non diiudicet, qui propter pauxillam voluptatem et rem adeo momentaneam homini gruem praetulit? Sardanapalus vero inter voluptates muliebres ipse mulier, non rex, turpiter consenescens, opulentissimum Assyriorum regnum perdidit seque ipsum ignominiosa morte confecit, qui erat eius vitae condignus sane exitus. Erat enim et 10 ipse unus Epicuri de grege porcus. De quibus antequam latius quicquam dicam, prius istiusmodi subinfero corollarium primum.

## Corollarium I. Variis bestiis assimilari ebrios.

In pecudum igitur et bestiarum numero habendus censetur, quisquis huiusmodi ebriosae crapulationis vitio detinetur. An et vos non vidistis aliquando in hac urbe nostra (ne muros civitatis 15 transsiliam) multas huiusmodi pecudes? multas bestias, multos asinos, multos sues, dum, sese homines esse obliti, quadrupedes reptant, in coeno lutoque volutantes sese? Quod ut magis credatis et velut ex re praesenti cognoscere possitis, videte, precor, et cognoscite mores singulorum, qui se vino quottidie zitoque, 20 quod nos cerevisiam vocamus, habunde proluunt atque adeo ingurgitant, ut consistere nisi iacentes vel incedere nisi quadrupedes nullo modo possint, quorum meminit iureconsultus C. de bestiis cap. asini &. ipsi sunt, et ff. de potatoribus l. nulla cap. sauffs gar vf et §. bos et iumentum, ubi dicit glosa et notat: Bald auf et: Barth 25 hol brauf. In Decretis Colonicis, distinctione aequali, et sunt verba domini Baltlerander, in capitulo: Plenus inops, ubi dicitur, quod aliqui fiunt ebrii ut asini.

De hiis, qui dicuntur habere as ininam ebrietatem.

Et illi dicuntur habere ebrietatem asininam, vulgo efellvol ober trunden, quoniam non secus ac asini se gerunt erga suos sympotes. Tunc enim vera est illa propositio: homo est asinus, for fein sie recht esel, scilicet rudes, ignari, infaceti, incompositi, impudici, immorati quales aliquando videmus nonnullos, qui etiam

15

mediocriter poti neque praeceptores suos neque natu maiorem quempiam, immo ne matronarum quidem aut virginum pudicitiam verentur, quominus turpia dictu proferant, sese malorum facinorum perpetratione iactant et iuxta Ovidianum illud: corpore cum nequeant, quod possunt nomine tangunt, et nulli non se concubuisse 5 ferunt.

De hiis, qui dicuntur habere ebrietatem caninam.

Item aliqui assimulant caninam ebrietatem, vulgariter: Ettlich werden hundsvoll, hoc est, wenn fie gezecht fein, fo ftechen fie vol hundsfluegen und murren und beuffen umb fich. Cave ab illis, hut dich vor denselbigen beiffenden hunden, quoniam cor eorum vanum 10 est et iniquitate plenum est guttur eorum. Egregie tamen in sobrietate vicia sua isti canes dissimulant, sie bietten dir gutten morgen, ore scilicet, sed corde munschen sie dir all ungluch. Cave ab illis, hut dich vor den, qui veniunt ad te in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces.

Cave ab illis, hut dich por den katzen, die vorn lecken und hinden kratzen. Hii sunt, qui ob nativam et genuinam maliciam, invidiam, quam vel erga bonarum litterarum amatores, vel quoscunque virtute praestare cognoverint, gerunt, nullo nisi ebrietatis tempore non dissimulant. Tunc enim ex abundantia cordis os 20 loquitur, fo gehet des hertzen bogheit zum manll auß, quia verum est illud, quod vulgari adagio dicitur: Affen, framen, hinder und trunden mann kenn ding lang heymlich halten kan. Hii canes non solum in aedibus, sed et in publico aliquando latrant et quoscunque mordicus arripiunt, und mengen ftetes hundefhar enn. De 25 quibus dictum est illud psalmographi: Sepulchrum patens est auttur eorum, venenum aspidum sub labiis eorum. Sed de illis nihil ad propositum, cum nobis duntaxat de ebriis bestiis sermo sit institutus.

#### Aliqui fiunt ebrii ut oves.

Sunt deinde alii, qui fiunt vulgo schaffstrunden, quales sunt 30 simplices quidam idiotae, muliebria corda habentes, qui de superis et inferis nullo unquam tempore religiosius cogitant quam cum sunt ebrii, ita ut nonnunquam flere etiam superstitiosa quadam

5

pietate videantur, et tum maxime larvas lemuresque inferiorum expavescere, cum minime est opus. Neque illud animadvertunt:

O genus attonitum falsae formidine mortis, Quid Styga, quid tenebras et nomina vana timetis, Materiam vatum falsique pericula mundi!

Quoniam hii in simplicitate cordis sui ambulant neque cuiquam nisi sibi ipsis nocent. Want warumb? Ipsi sunt de via Albertistarum et subtilitates Scotizantium non intelligunt, das sein die albern schaff, wenchhertzige weibliche mutterliche kindische forcht-10 same lappen, leffelmeuler, sewlessel, genflessel, lesselganf, Leufmichel, Gentz Lungenesser, mutehu, schudip.

Quidam inebriati fiunt vituli et simiae.

Multi quoque fiunt ebrii als die kelber und affen, qui paulo largius poti loco stare nesciunt, sed saltant, saliunt, surgunt, gestiunt, rident, cantant, ineptiunt, garriunt, denique merae simiae 15 sunt et vituli. De quibus est illud psalmographi: Circumdederunt me vituli multi et tauri pingues obsederunt me, et illud multitudine pedum memorabile: Mille boves pascunt, vitulorum milia centum, musca super vitulum quemlibet una sedet. Et iterum, ubi scriptura dicit: Boch, 3nge, lam, fercheln, ku, kalb, lauß, entst tausent affen; 20 et paulo post, nit went von der hinder thür: hüßhukelbertate lecht schmanth im hünerhauß, super quo verbo dicit Haltlerander: hoc epulum comede, C. posteriore §. si placet.

De quibusdam qui sues fiunt ex hominibus per ebrietatem.

Sed omnium maxime ridendi sunt illi, qui sues ex hominibus, quotiescunque largius quodammodo vino aut cerevisiae, vel potius 25 Cerberevisiae, indulserunt. Videre enim est, quosdam adeo huic bestiali voluptati deditos et misere occupatos, ut non solum dies sed et noctes continuas insomnes ducant, dum quasi in acie congressi mutuis sese compotationibus conficiunt, perdunt et exhauriunt, vud werden also schweinspool, sewool, ut seipsos nonnunquam 30 sues appellitent: Sewclauß, Schweinkuntz, Varghaus, Veterseckel, venst wie ein saw. Gaudent enim huiusmodi probrosis cognomentis sues isti Epicurei, porci voluptarii, scrophae scotophagae, cohortantes interim mutuo se, incitamenta quasi cessantibus et

deficientibus addunt, donec adhuc lingua suum officium potest peragere. Multa enim huiusmodi audiuntur: Sauff auß; mir 3n als enner ku; ich wart sein als ein schwein; halb, als ein halb; ift gut buer, es gult dir, liebes thier, ein Stubgen oder vier. Ridentur haec a savientibus, ut certe sunt plus etiam quam ridi- 5 cula, foelicitatis tamen partem non modicam istiusmodi ineptiis accedere sibi putant. Quoque magis excidunt, eo sibi magis blandiuntur, cantilantes interim, vel potius suo more grunientes: Mir wollen Schlemmen und demmen (habent enim et ipsi fratres sua vocabula) buß an den morgen fru, et multa huiusmodi tam con- 10 tempenda quam omnibus nota. Sed ridiculum non minus et hoc est, quod postquam bene inebriati, poti dicere volebam, ibi tum operae precium est videre, quantum sues sint. Dicere pudet, sed verum tamen est, et ego me videre aliquando memini: plerumque ipsa pocula ori admota, suborta inter bibendum eructatione et 15 vomitu, rursus adimpleta tum eodem ore iterum exhausta, quod ne sues quidem faciunt, quamvis immundi sua tamen excrementa non perinde devorantes ac aliena, quod foedissimi isti lurcones plerumque factitant. Tum quidem in faciem mensae et apposita nonnunquam edulia magnas portiones et fumantes furfures evo- 20 munt, iuxta legem Haec de compositis §. eructavit, et in psalmo: Cantate canticum novum, fingt uns das nem lidt, das die noten off die erden fallen. Respondet aliquis in eodem choro: Sonet vox tua in auribus meis, vox enim tua dulcis. Quod spectaculi reliquis interim sociis, den andern guten Semblagen, summae vo- 25 luptati est et tantam affert laetitiam, ut, quasi gloriose mortuo inferias celebraturi, unus et alter, immo quotquot sunt, canere statim incipiant: Venite, lieben gesellen mit forgen, der kerl wil ons erworgen, vud lebt noch heute morgen in convivio nostro; darumb, ir gesellen, helfft in klagen vund zu dem kirchhoff tragen, auff 30 das wir nit verzagen in potatione; wil unns der pfarrer nitt ben bestan, so wöllen wirn also liegen lan, illudemus ei. Post quam mussitationem chorus reliquorum mirabilium fratrum concorditer respondet: Glam glam gloriam, die fam die hat ein pantger an. Postea vero ipsi, ne scilicet cum larvis luctantes suum morem in- 35 terim negligant, ad pocula redeunt, cum interim sus aut canis

aliquis quasi ad culinam suorum affinium accedens, ut habetur in arbore consanguinitatis pecudum et ebriorum rusticorum, linea aequinoctiali, in ultimo gradu zodiaci, non procul a centro terrae, dren mant hinder dem pfingstmontag, do die nachten framen lauffen, 5 unnd haben neme pelts an und fein mit ichwennffpifen gegorth, in Der mitte ben dem faulloch, l. narraverunt &. maximas portiones: Do brant die bach, do bullen die pawer, do lieffen die hund mit fpifen, do rafften die nachten die bufem vol ftenne, do lachten die todten, do faben die blinden gu, do fchrigen die ftummen mit lauter 10 ftim: were Elf wer, huge Vrfel huge. Autores sunt Vlenfpiegel, Alnufor, Pfarrer vom Ralenberg sc. Sed hinc a proposito digredior, cum interim (ut dixi) sus aut canis aliquis accedens, dulcissimum scilicet odorem sequens, os ori iacentis ebrii applicans, und frift die ichmennffedern, man der Sembuntg gespenet 15 hat, atque ita in suo se sterquilino involvit, das entel dreck if, ut scribit Volhardus Bierschlauch de vinaria, libro toto, folio uno, cap. Mihi non placet, Ich if nit heute, et in libro de monosyllabis: Bans fpech, bech, gech, lech, drech, et sic de aliis. Video enim iamdudum illud vobiscum vos mussitantes, quorsum haec tam pu-20 tida tendunt? eo profecto, ut iamdudum severitatis istius philosophicae pertaesos vos iocis quibusdam reficiam. Solent enim et sapientes principesque libenter huiusmodi non acria scommata et minime mordacem facetiam sermonis cum in conviviis tum in ludis publicis admittere, a qua iocosa urbanitate qui abhorrent, hii 25 Timones amusi, hoc est inhumani et omni gratia alieni, vocantur; nec immerito, quandoquidem adeo severum esse, ut nunquam ne rideas quidem, id denique est bestiam agere non minus quam hominem exuere, sed ita faciendum censent sapientes et eruditi, ut cum Heraclito Democritum misceamus iocisque et seriis sua 30 tempora accommodemus. Sed iamdudum tempus et ratio instituti admonent, ut relictis istis pecoribus et bestiis, de quibus dicebam, ad reliqua sermonem convertamus. Satis enim vos ex hucusque dictis perspicere opinor, bestias esse et belluas, quicunque bestiali consuetudine inebriandi usque adeo sunt occupati, ut reliqua 35 omnia facilius negligant. Bibere vero et exhilarari in amicorum symposiis nemo sanae mentis culpaverit, de quo in sequentibus

dicere pauca quaedam constituo. His igitur omissis corollarium secundum conclusionis primae pono.

Corollarium II.
Vinum moderate sumptum prodest.

Quemadmodum 'ebrietas multorum viciorum fomes et causa est recte asseritur:

Ita vinum modice et continenter potum ingenia et virtutes ex- 5 citare dinoscitur.

Primam huius corollarii partem confirmat divus Hieronymus, ad Eustochium de virginitate servanda sic scribens: Sponsa Christi vinum fugiat pro veneno. Haec adversus adolescentiam prima arma sunt daemonum. Non sic avaritia quatit, inflat superbia, delectat 10 ambitio. Facile aliis caremus viciis, si hic hostis nobis inclusus est. Hactenus ille. Quod apud veteres illos Romanos meliori tum seculo adeo sancte observatum testatur Valerius Maximus, ut vini potione matronis prorsus non liceret uti, essetque capitali sententia interdictum, quoniam proximus a Libero patre incontinentiae gradus 15 ad inconcessam Venerem esse consuevit. Vinum enim, ut idem Hieronymus testatur, voluptatis incendium est. Et venter mero aestuans (ut est in Decretis canonicis) cito despumat in libidinem. Ubi ebrietas ibi libido dominatur et furor, et ibidem, Dist. tricesima quinta, statim postea, ex concilio Agathensi: Ante omnia cle- 20 ricis vitetur ebrietas, quae omnium viciorum fomes est ac nutrix. Omnium dicit, non multorum, viciorum fomitem esse ebrietatem. Multa vero huiusmodi testimonia scriptorum hoc in loco citare possem, nisi satis esse ducerem summatim ostendisse, fomitem et causam esse multorum viciorum ebrietatem; non enim luxuria 25 solum et libidinatio, sed mille alia vicia ebrietatem tamquam ducem consequentur. Quis enim nescit, quis non videat tot passim inter ebriosos emergentia homicidia, parricidia, sacrilegia, furta, stupra, adulteria, incestus, raptus, iurgia, fraudes, periuria, denique in Deum et reliquos coelites blasphemias, superstitiones, 30 haereses, contemptus superiorum, rebelliones, iniurias et contumacias, animi praeterea desperationem, pusillanimitatem, ignaviam, desidiam, ignorantiam, stuporem, expavescentiam et id genus non

parum multa. Quis enim omnia enarraverit? Videte, precor, boni viri, et cognoscite filium illum perditionis, das verlorn schaff Das mit den semen die treber fraf, qui absumpto et dilapidato patrimonio, quod ex relicta haereditate satis amplum possidebat, 5 fide praeterea omni decocta, cum non haberet amplius unde viveret, fodere non valeret et mendicare erubesceret, in desperationem versus, latrocinia cum reliquis eiusdem farinae coepit exercere. In quo vitae genere cum multa mala perpetrasset, captus a quodami praefecto, cum ad supplicium duceretur, magna se iniuria affici 10 clamabat, quod nemo eorum, quibuscum olim familiariter vixisset, multasque pecunias pro ipsis expendisset tot iucundis symposiis, praesto sibi nunc ultimo passuro adesset, unico aquae haustu solaret, cum unus e multitudine: 'At qui', inquit, 'nescis, miser, fortunae flatum amicos istos consequi consuevisse, et plures esse 15 felicium amicos, miserorum prorsus nullos? Ipsi vero peccuniam, non te, tantopere venerabantur, quod ea te uti non posse animadverterant. Valebis igitur ut meritus. Quam vocem quorundam excepit risus, quorundam vero sequebatur commiseratio: digna tamen, quae daretur prodigo nebuloni, responsio; quoniam homo, 20 cum esset in honore, non intellexit, comparatus est iumentis et similis factus est eis. Qualis servitus tal praemium, qualis vita talis mors, iuxta proverbium: Sicut vixit, ita morixit; post süssum saurum; kupffern gelt hupffern felmeg. Wan wir das gelt vorpraffen, fo giehen wir off den betlerfchagen und lauffen cum sacco 25 per civitatem, ut habetur in speculo peregrinorum, titulo de mendicantibus cap. ego pauper ludo §. panem propter Deum, et in sacris litteris: Silientes venite ad aquam, der wenn ift hemer nit wolgeraten. Cum vero esset mortuus ille bonus tanti patrimonii absumptor, tale eius tumulo fuit inscriptum epitaphium, quod dicitur 30 composuisse quidam occultus poeta de Elferfikehoff, pago non procul ab Erphurdia; erat autem scriptum in muro luteo cum carbonibus desolatoriis,

In hunc modum:

35

Hic iacet ille, qui suit unus inter mille, Semper mane et sero cum sua plenissima pera. In Vinterfleben natus, Hanntasch suit vocatus,

Omnibus fuit gratis, quia bipsit in charitatis:
Postea pauper factus est ad patibulum tractus.
Hoc facit mihi valde ve, quia nullum dedit mihi vale,
Nec mihi hoc dixit sua mater, quando ipse morixit.
Qui transis apud, memento flectere caput,
Dicentes humiliter tria lignea pater noster.

Plura dicerem fieremque magis etiam ineptus, nisi planum iam esse putarem, ebrietatem omnium viciorum esse fomitem. Igitur secundam corollarii partem aggredior. Dum ebrietatis vituperationem recenseo, vini usum non abiicio; fatendum namque 10 et verum est, vinum bibere adeo non obesse, si esset, ut par est, modus in rebus et temperantiam pulcherrimam virtutem in re valde periculosa adhiberemus. Etenim vinum malorum, quae ex ebrietate consequentur, causa non est, sed excessus hominum. Cum enim, ut est apud Lucianum in dialogis Deorum, Iuno Iovi 15 exprobrasset, quod filium haberet effeminatum et mollem, Bacchum scilicet significans, qui tamen suo invento multorum malorum esset autor, respondit Iupiter in hunc modum: Nihil hoc est quod ais. Non enim vinum haec neque Dionysius facit, sed excessus mensurae potationis citra decorum se habentis, satiando se puro 20 vino. Qui vero modice biberit, hilarior guidem et iucundior fit. Hactenus ille. Pulchrum sane testimonium et sufficiens, nisi plura passim occurrerent ad eandem rem non modice facientia, apud Macrobium lib. Sat. 2 Euangelus: 'Agite', inquit, 'antequam surgendum nobis sit, vino indulgeamus, quod Decreti Platonici auto- 25 ritate faciemus, qui existimavit, fomitem quendam et incitabulum ingenii virtutisque, si mens et corpus hominis vino flagret. Quod et sensisse videtur, quisquis ille fuit, qui dixit, vinum modice sumptum intellectui videtur afferre acumen.' Verum est et illud Ovidii nostri: 30

Vina parant animos faciuntque coloribus aptos,
Cura fugit multo diluiturque mero:
Tunc veniunt risus, tunc pauper cornua sumit,
Tunc dolor et curae rugaque frontis abit,
Tunc aperit mentes aevo rarissima nostro
Simplicitas, artes excutiente Deo.

35

Illic saepe animos iuvenum rapuere puellae, Et Venus in vinis ignis in igne fuit.

Qua enim re maxime quis afficitur, eam leniter et temperate potus continuo obvolvit animo, consideratque multo tum diligentius, 5 quomodo vel rem cupitam possit consequi vel in sua professione excellere. Id animadvertere licet in puellarum amatoribus, vulgariter an den metzenknechten, nachtraben, pflaftertretern, hrantgnarren, tantshompen, wincheltauben, gruntzern, quales sunt plerique nostrorum studentum, qui semper vadunt in plateis spatiatum de mane 10 et de sero, super montem et super longum pontem, in foro raparum et in foro piscium, et etiam aliquando, cum sunt ebrii, ad octo lapides, ben den gerruffen framen: de die eer auff glegern steltzen gehet. Ibi enim sunt valde pulchrum socius et secant se cum stadthnechtibus, quod diabolus extra saltat. De quibus scri-15 ptum est per prophetam dicentein: Reges eos in virga ferrea; man wirt fie mit enfern flenschgabeln benm jagen, et tamquam vas figuli confringes eos, und mit alten krauttopffen nach in werffen. Sed iam mihi tempero, ne, dum sacram scriptura mnimis diligenter expono, malum theologum me esse ostendam. Eundem tamen animi im-20 petum in poetis et versificatoribus quibusdam malis, quibus non est aliud inter bibendum loquacius aut ex philosophis molestius hominum genus, maxime cum aliqualiter poetis de vocabulo aliquo exoleto aut mensura unius syllabae contentio suborta fuerit. Ibi tum protinus declamant medio sermone diserti, et sua vesanus scripta 25 poeta legit, quod et Martialis exprimit, dicens:

Possum nihil ego sobrius, bibenti Succurrunt mihi quindecim poetae.

Et Horatius noster:

35

Foecundi calices quem non fecere disertum?

30 Etenim ut senarius proverbialis testatur: Non est Dythirambus, aquam si potitet. Haud adest hilaritas cum deest vinum; languet poetarum ingenium, in vino concalescat. Quod et Horatius lib. 1. Epistolarum fusius quidem expressit his verbis:

Nulla placere diu nec vivere carmina possunt, Quae scribuntur aquae potoribus, ut male sanos Adscripsit Liber Satyris Faunisque poetas,

Vina fere dulces oluerunt mane Camoenae, Laudibus arguitur vini vinosus Homerus, Ennius ipse pater nunquam nisi potus ad arma Prosiluit dicenda, forum putealque Libonis Mandabo siccis, adimam cantare severis. Hoc simul edixit, nec cessavere poetae Nocturno certare mero, putere diurno.

Denique, ut arctius vela contraham, non solum poetarum sed omnium denique hominum, quicunque ratione intellectuque vigent, ingenia vinum moderate bibitum erigit attollit exacuit. Quamobrem 10 etiam Persae (ut testatur Strabo lib. Geographiae xv) de rebus maximis inter vinum consultare olim consueverunt, quas ipsi firmiores putabant quam quae in sobrietate fuerint deliberatae. Et hoc est, ut scribit Macrobius, quod in primo et secundo de legibus Plato non inutile viris esse decernit. Nam et modicis hone- 15 stisque inter bibendum remissionibus refici integrarique animos ad instauranda sobrietatis officia existimavit. Atque haec quidem ad explanationem secundi corollarii sufficere puto. Reliquum est, ut tertium hic subiungam.

#### Corollarium III.

Quomodo et quatenus cum amicis bibendum sit.

Symposia igitur et iucundas amicorum compotationes stultum est 20 criminari,

Cum id, etiam vetustissimis ac sapientissimis viris factitatum, pulchrum sit imitari.

Quae Graeci symposia, nos compotationes vocamus, earum originem adeo vetustam esse constat, ut quasi cum nascentis ori- 25 gine mundi emersisse videri possit. Quis enim nescit Loth istius vetustissimi cum filiabus, ut habetur Genes. xix, incestum concubitum non alia ex causa quam vini compotatione commissum. Noa pater, quem Lactantius lib. 11 divinarum Institutionum vini usum invenisse dicit, inebriatus est iacuitque nudus, Genes. vi. 30 Verum magis introductam combibendi consuetudinem sunt qui ab Indis ad Graecos commigrasse et defluxisse tradant. Quin etiam apud alias quoque nationes viguisse legitur. Nam et ait

Plyn. lib. xIIII: Gloriam hac virtute Parthi quaerunt, famam apud Graecos Alcibiades meruit. Lege autem apud Lacedaemonios et Athenienses cautum erat, ne invicem ad ebrietatem usque compotarent, qua lege non interdicebatur vini usus aut simplex aut 5 sobria compotatio, sed tantum viciorum mater, ebrietas. Verum ne ego in praesentia in his elaborare maxime videar, quae maxime nostro disconveniunt proposito (quippe nihil ad nos in praesenti tractatu, quis primus vel potandi vel compotandi usum introduxerit, quandoquidem nos non in rei inventione, sed in re ipsa per 10 quemcunque inventa laboramus), itaque symposia celebrare, cum amicis conveniet, compotare interdum et iucundis quibusdam fabulis oblectare convivium, id non est contra sapientis viri professionem, cum et animum reficiat, corpus excitet, ingenium acuat, amicitias contrahat, favores conciliet, gratiam et benivolentiam 15 saepe multorum nobis comparet. Nam et Plato loco praeallegato scriptum reliquit, non diffugiendas esse huiusmodi exercitationes adversus propulsandam vini violentiam, neque illum unquam continentem prorsus aut temperantem satis fideliter visum esse, cui vita non inter ipsa errorum pericula in mediis voluptatum illecebris explorata 20 sit. Nam cui libentiae gratiaeque omnes conviviorum incognitae sint, quique illorum omnino expers sit, si eum fortasse ad participandum huiusmodi voluptates aut voluntas tulerit aut casus induxerit aut necessitas impulerit, mox deliniri et capi neque mentem eius atque animum consistere. Congrediendum igitur et tanquam in acie qua-25 dam cum voluptariis rebus, cumque ista vini licentia cominus decernendum ut adversus eas non solum fuga et absentia simus tuti, sed a vigore et constanti praesentia moderatoque usu temperantiam continentiamque tueamur, et calefacto simulque refoto animo, si quid in eo vel frigidae tristitiae vel torpentis verecundiae fuerit, deluamus. 30 Hactenus Plato. Videtis autem, boni viri, quam sit amica tanti philosophi persuasio. quamque veritati consona sententia! Ad quam ferme alludit Plutarchus in libello de tuenda bona valetudine, dicens, maxime cavendam ingurgitationem ebrietatem immodicumque deliciarum usum hiis, qui solenne epulum sint celebraturi aut 35 qui amicos apparant convivio accipere, aut futurum est, ut a divite quopiam aut principe convivio splendido adhibeantur, expectentaue

30

commune bibendi certamen, quod recusare non liceat, quo nimirum iam tum in tranquillitate corpus expeditum ac leve reddant velut adversus imminentem ventorum ac undarum tempestatem. perdifficile fuerit in coetu hominum et inter invitatiunculas illorum te ipsum intra mediocritatem solitamque temperantiam continere, ut 5 non omnibus vehementer gravis ac molestus et onerosus esse videaris. Suadet igitur idem Plutarchus, ut exempli Philippi regis Macedonum semper quasi futurae ebrietati locum relinquamus. Et profecto vino eadem a nobis dicenda sunt, quae Veneri dixit Euripides: Contingat mihi copia tui, sed contingat moderata nec unquam 10 mihi desit, siquidem vinum et potus est utilissimus et pharmacum suavissimum et opsonium quam minime noxium. Et vinum, ut Plato scribit, a natura quasi remedium adversus senectutis incommoda datum est, ut et reviviscere videantur et tristitiae eos capiat oblivio. Quid autem hoc in loco attinet dicere omnia, quae ad 15 iucundam istam temperanter combibendi consuetudinem pertinent. Et quiescam sane, si hoc unum addidero:

Veteres non solum ad mensuram sed etiam ad numerum bibere consueverunt.

Veteres non solum ad mensuram sed etiam ad numerum litterarum nominum eorum quos amabant bibere consuevisse accepimus. Tot enim exhauriebant pocula, quot cuiusque amatae no- 20 men litterarum elementa continebat. Quod testatur Martialis festivo epigrammate:

> Naevia sex cyathis, septem Iustina bibatur, Quinque Lydas, Lyde quattuor, Ida tribus. Omnis ab infuso numeretur amica Phalerno, Et quia nulla venit, tu mihi, somne, veni.

Praeterea ad numerum Musarum novem scyphos propinare solebant vel Gratiarum amore tres duntaxat. Unde in proverbium consuetudo abiit: aut ter bibendum aut novies. Quod Ausonius sic expressit:

Ter bibe vel toties ternos, sic mystica lex est Vel tria potanti vel ter tria multiplicanti. Atque, ut maior esset compotandi licentia, Deorum etiam

30

indignationem sobrie viventibus minitabantur. Nam Tibullus de Libero patre ait:

Iam venit iratus nimium, nimiumque severus; Qui timet irati numina magna, bibat. Quales hiis poenas Deus hic quantasque minetur, Cadmeae matris praeda cruenta docet.

Igitur, ut ex neotericis quidam non indoctus scribit, haec propinandi vetus consuetudo, qua tam absentes quam praesentes ex mera amicitia et henivolentia ad bihendum, quantum sapiat et 10 voluntarium sit, subinvitamus, non solum non abolenda, verum etiam tanquam humanitatis et officii plena a quibuscunque etiam colenda et imitanda, et pro hoste inimicoque censendus, qui sic bibere inter amicos contempserit. Neque damnandus et ille fuerit, qui modum aliquando sed raro in bibendo excesserit, quandoqui-15 dem et medicorum consilium est, quemque bis in mense debere inebriari. Itaque, quantum ad praesens sufficit, clarum est et hoc corrolarium. Nunc ad secundam conclusionem transeo, quae talis est:

#### conclusio II.

Germanis ebrietas ab Italis obiicitur.

Ebrietas, quae effusis continentiae habenis modum omnem et 20 regulam temperantiae egrediatur,

Germanis fere omnibus non minus vere quam contumeliose ab Italis obiicitur.

Huius conclusionis prima pars nihil habet, quo ulteriori elucidatione egeat, cum omnia, quae circa eam considerari possint, in superioribus satis superque sint explicata. Quocirca ad quaesiti (ut vocant) partem convertendum sermonem censui. Ioannes Antonius Campanus, Italorum omnium ex recentioribus facile disertissimus, libro epistolarum sexto, ad gentilem suum scribens, Germanorum luxum et gulam inter alia sic increpat:

Nos miseri extremos pipere incroceavimus ungues.

Iam me si videas, psittacon esse putes.

Et subdit: Est quoque illud grave uno prandio per fercula in coenam decurrere,

10

25

Et solem lunae longa coniungere mensa, Et nocti ad coenam continuare diem.

Et iterum:

Quid de patritio sentis? qua nare madentes
Inter Germanos vivere posse putas?

Sed tamen veniam, quo volebam. Paulo post, ubi ad cardinalem

Papiensem de moribus Germanorum scribit, sic inter alia:

Tu sortem miserere meam: fugare repulsae Pierides Istrum Flora Venusque bibunt; Arce sedet Bacchus, cessit neglectus Apollo; Nil est hic aliud vivere quam bibere.

Et gravissimus autor Cornelius Tacitus libro undecimo historiae Augustae de Italo rege Cheruscorum scribens, sic loquitur: Erat primo laetus Germanis adventus, atque eo magis quod nullis discordiis imbutus pari in omnes studio ageret; celebrari, coli, modo 15 comitatem et temperantiam nulli invisam, saepius vinolentiam ac libidinem, grata barbaris, usurpans. Haec ille. Ex quo cognoscere licet, bibendi vini aviditatem non noviter neque nuper Germanis nostris influxisse, sed fuisse etiam pervetustis temporibus. Quippe cum adhuc idola colerent, Bacchum quoque inter reliqua gentili- 20 tatis numina venerati sunt, cuius rei aliquot adderem testimonia, nisi aliud meum esset propositum, quam Germanicas antiquitates recensere. Conradus Celtis poeta, licet Germanus, graviter tamen ubique in vicia invehens, sic barbariam suam alloquitur:

Ebria Germano vicio suffusa laboras, Nam titubant gressu lingua pedesque suo. Quid iuvat insano pectus limphare veneno, Et male composito gutture verba loqui?

Quoniam in septentrionalibus partibus mulieres non minus quam viri inebriantur, nec admodum vicio ipsis vertitur, ad mensuram 30 plerumque cum viris perpotare, retulit mihi nuper Hessus noster, qui aliquamdiu vixit in ista septentrionali barbaria, vidisse se non semel adeo potas et temulentas feminas, ut nihil turpitudinis non admitterent, iacuisseque saepenumero turpiter et ignominiose diabolares bestias, plerumque etiam primarias mulierculas. De quibus 35-Ovidium scripsisse puto:

Turpe iacens mulier, multo madefacta Lyeo,
Digna est concubitus quoslibet illa pati.
Quod ut magis credatis narrabo vobis veram historiam.

De adulterio duorum ebriorum vera historia.

Contigit semel, ut ex nocturno symposio domum abeuntes 5 uxor cuiusdam fabri ferrarii ebria valde cum quodam ex ordine litteratorum ex pacto congressa, cum maritus perseveraret interim in compotationibus, in eo lecto, quo ad perpetrandum adulterium convenerant, re turpi et multa crapula deliniti ambo iacentes, inopinato edormiscerent iuxta sermonem Dormi secure: Schweig 10 ftill und leg bich, erweck das kind nitt.' Erat enim iuxta lectum puer natus in Bettelfhenm. Cum interim maritus, et ipse ebrius, accensa candela, ad lectum accedens, ambos dormientes conspicatus, adulterum scilicet cum uxore pudica, den guten gefellen mit der boffen huren, magna voce exclamavit: Welcher teuffel hat dir 15 das bevolhen, mas haftu bie gu fchaffen?' Cui ille: 'Bei, inquit, per Deum vinum, by dem fligen got, wie ift mir geschehen? Lieber meister Affenschwants (id enim erat huic fatuo cognomentum), ich hab warlich nit anders gewust, dann ich wer do heim by mennen gefellen gelegen; sed, ecce, quid video? Welcher teuffel hat fich 20 nue ju mir gelegt? pfuh der ichande, das fich eyner alfo vol feufft, wol auff jum teuffel, was ist das?' Ad quae verba bonus ille Affenschwants effusissime ridens et verbis adulteri fidem habens: 'Sa, fagt er, ich mein, ich kan euch zu bet jagen. Nihil damni est, ef schadt nit. Sed nemini dixeritis visionem hanc; sagt nit, 25 das ir feit hie gewesen. Hiis ille laetus et securus abiit. Uxor vero postera die rem egregie dissimulabat, virum ultro etiam obiurgans, qui se de crimine nunquam ne cogitato quidem auderet insimulare. Egressa enim foras flevit amare, fie meinet heiße gehern, sicut nix grando et spiritus procellarum, volens eo, velut 30 peculiari mulieribus armario, innocentiam suam confirmare. Meister Affenschwants vero non didicit illud:

> Neve puellarum lachrimis moveare caveto; Ut flerent oculos erudiere suos.

Concordat vulgare nostrum: Hund hinden, framen wennen, kremer schweren, do fal fich kein wenf man an keren.

Alia historia de duobus studentibus, qui hospitem cum uxore et filia inebriarunt.

Non multum dissimile huic historiae est illud: Fuerunt Erphordiae duo studentes, qui cum in oppido quodam, quod erat in partibus Franconiae, ad hospitem, non publicum sed privatum 5 eis notum, noctu divertissent, haberetque idem hospes uxorem et filiam formosas, alter ad alterum conversus: 'Utinam', inquit, 'tibi uxorem mihi vero filiam istius hac nocte contrectare liceret,' cui callidus sodalis respondens: 'Inebriemus', inquit, 'eas vino. Ouis scit, si convertantur et admittant?' Ouod cum hactenus pro 10 voluntate eis cessisset, iamque hospes cum uxore et filia et ipsi duo studentes madidi in eodem cubiculo, in quo tres duntaxat erant lecti, reciperentur (apparebant enim ingenui et morati iuvenes; impleverunt namque undecim libros Ethicorum Erphurdiae apud sanctum Gothardum vff dem schiltgen, et Posteriorum apud 15 Scotos, Physicorum off dem Sperlingsbergh), noctu igitur surgens alter, qui iuvenculam amabat, leniter eius lectulum (sola namque iacebat) accedens, eamque consolari volens, nullo discrimine facile est admissus. Interim, nescio quid strepitus in domo audiens, uxor ebria ab ebrio marito consurgens, cupiebat videre quid esset, 20 cum interim ille alter, qui adhuc solus dormiebat, invento dolo, cunas, in quibus infans apud maritalem thalamum erat repositus, ad suum lectum trahens, ipsa redeunte coepit movere cunas infantis; quod ipsa audiens strepitum cunarum secuta lectum adulteri sponte conscendit, putans illic esse suum maritum, ubi cunas 25 invenisset. Ille vero dissimulans dedolavit uxorem alienam egregie, et multis vicibus illa insolitam viri, potentiam admirata inquit: Eig, mein lieber man, wie feit ir heint fo geil worden, ille nihil praeter 'Tace' respondens, ne vocis indicio proderetur, sacpius a principio rem petiit. Luce vero appropinquante surgens ille, 30 qui filiam stupraverat, ad lectum mariti pervenit, quoniam socius eius cunas, quarum indicio ipse maritalem lectum cognoverat, ad sese traxerat; cum vero hospitem suum socium esse credens gloriatur, cum hospitis filia se concubuisse, hospes iam sobrius factus, dolum sentiens, uxorem vocat, quae ibidem se apud adulterum esse cognoscens errorem confessa filiam de stupro non increpavit, maritoque persuasit, ne domesticam maculam propalaret; eius 5 enim id omne culpa accidisse clamitabat. Ita fit nonnunquam, ut, quod sobrii ne cogitamus quidem, ebrii facile admittamus. Multa sunt alia multorum authorum huius rei testimonia, sed paucis recensitis contentos vos esse credo, quod non solum ineptias audire, sed modum rebus addere didiceritis. Iccirco pono corol-10 larium primum.

#### Corollarium I.

Germani rebus bellicis et omni virtutum genere Italis sunt nobiliores.

Licet Itali singulari quodam continentiae titulo se iactitent, Germanis tamen nullius virtutis gloria praefulgent.

Deridentur ab Italis Germani, ut audio, si quando apud eos existentes paulo intemperantius poti fuerint, tanquam monstrum sit 15 videre hominem vini potentia vel deceptum vel abusum, cum ipsi pro monstris non habeant gravissima quaeque et enormia vicia. quorum ne nomina quidem ad nos vel certe ad maiores nostros pervenerunt, teste Quintiliano, qui in declamationibus Nihil, inquit, tale novere Germani, et sanctius vivitur ad Oceanum. De quibus 20 autem viciis loquatur, omitto dicere. Natura comparatum esse testatur Herodotus libro nono, ut e mollibus regionibus molles viri existant neve ex eadem terra admirandae fruges et egregii bello viri gignantur. Strabo lib. 3 Geographiae sic ait: Id quod est in felici regione, pacificum omne est, et quod in tristi, pugnax ac 25 virile. Caesar in commentariis Suevorum, inquit, est gens longe maxima et bellicosissima Germanorum omnium. Constat vero Suevos et Hessos et Suiceros steriles habitare terras et ob id bellatores esse acerrimos. Cornelius Tacitus de situ moribusque Germanorum scribit: Litterarum secreta viri pariter et feminae ignorant. 30 Atqui nostra aetate vel pueri ac simplices puellae docius legunt et canunt tum sacra tum prophana, quam prima aetas Italorum. Adeo commutati sunt mores antiqui atque utinam cum litteratura ab Italis non acceperint nostrates populi luxum Saxonicum, Bava-

15

ricam intemperantiam, Franconum insolentiam, Hessorum ferocitatem, Thuringorum ignaviam et inhospitalitatem, Misnensium superbiam, Pomeranorum et Silesitarum inurbanitatem, Boemorum, Vestphalorum, Phrisonum et Pruthenorum mobilitatem et perfidiam, Rheni et Danubii quaestuarias artes et vasricias, atque id genus 5 praestigiarum officiarumque taedia. Sed alia consulto praetereo, de quorum aliquo exclamat Celtis poeta natus in media Germania:

Quam vereor serpat nostras hic morbus in oras,
Quandoquidem luxus nos tenet Italicus.

Et in alio carmine sic idem poeta:

Non solum nostros Germanos, Bacche, fatigas:
Hispanos, Gallos Italicosque tenes,
Utque stetit quondam Latia ille Triconchius aula,
Sic hodie Italicis ebria turba plagis,
Quamvis nos turpi Germanos scommate laedant
Ebria Teutonico pectora habere solo.

Taceo mille fraudum imposturarumque genera, mille nocendi artes, mille libidinum plus quam bestialium artificia. Atque his sese nobis praeferunt et digniores putant ipsi, qui etiam sobrii 20 non verentur facere, quae Germani ne ebrii quidem ulla necessitate admittimus. Rebus vero bellicis quanto clarior sit nostra Germania, id multis eorum cladibus probatum est, et argumento esse potest quod nos imperium, quod ipsi molliter defluentes retinere non poterant, abstulimus, iamque ad septingentos annos 25 potenter et gloriose retinemus. De fide et integritate quid, precor, attinet dicere? cum probatum etiam Romanorum scriptorum testimoniis, nullam gentem fide Germanis antecellere. Et tamen ipsi nobis ebrietatem obiiciunt, merito quidem, si non et ipsi maioribus implicarentur viciorum sentinis. Sed iam ista negligo, secun- 30 dum scilicet corrollarium deducturus, quod est huiusmodi:

#### Corollarium II.

De septentrionalibus Germanis, qui cerevisia maxime utuntur.

Magis tamen detestanda est eorum consuetudo, qui versus septentrionalem plagam Germaniae fines inhabitant:

Non vino, quo nisi importato carent, sed pernicioso potu, quem cerevisiam vocant, absque ullo temperamento sese ingurgitant.

Germaniam olim fuisse tam agris quam urbibus incultam et 5 desertain Cornelius Tacitus est author. Quodsi idem scriptor, ab Elysio parumper revocatus, Alpes transgressus, ab Athesi fluvio per Oenum, Danubium et utramque Rheni ripam usque ad Albim progrederetur, diceret profecto, longe esse aliam quam ipse olim descripserit. Non enim modo urbibus, arcibus, villis et pagis 10 ornatissimam, sed etiam frugum omnis generis, tum metallorum et optimi vini feracissimam offenderet in eo, quem dixi, progressu. Quodsi Albim quoque superans ad Istulam usque, cuius utramque ripam Germani quoque longe lateque possidemus, ad Rigam usque, potentissimam opulentissimamque Livoniae urbem, quae et tota 15 nostrae est ditionis, procederet, fateretur, eam quidem littoralem Germaniae oram clarissimarum urbium aspectu longe magis illustrem et admirandam, licet vini non adeo propter coeli inclementiam feracem. Igitur tota ista maritima Germaniae pars, longe lateque Oceani Germanici littoribus et immensis in sinum flexibus 20 excurrens, vino prorsus caret, nisi a negociatoribus importetur. Id autem dumtaxat in civitatibus maritimis, magnoque constat precio. Mos est igitur earum regionum, cerevisiam (quod genus potionis Diodorus zithum appellat) coquere, qua passim multo etiam peius quam superiores Germani vino incbriantur. Quam, 25 ut omnibus vobis notum est, ex hordeo tritico aut etiam siligine adiuncto semper lupulo et aqua concoquunt. Portentosum sane potionis genus, tamquam non ad alium usum natura parens humano generi fruges dedisse videatur. Exclamat Plinius lib. xuu, cap. ult.: Heu mira vitiorum solertia inventum est, quemadmodum 30 aqua quoque inebriaret. Fit autem hic potus modis pluribus nominibusque item et item aliis, ratione tamen eadem ubique. Retulit mihi nuper amicus quidam mihi valde familiaris, quique et bonam istius maritimae Germaniae partem perlustraverit, morem esse in Livonia, ut quoties praeter quottidianum conviviorum usum 35 curiales isti aulici, leves et perversi homines (quorum ibi propter teutonicam militiam magna copia), cum aliis, quoque et quocunque

loco conveniant, ibi tum considere longo ordine per sedilia quasi in hemicyclo, afferrique mox poculum unum ingentis magnitudinis, idque cerevisia plenum in manu tenens, qui in consessu primus est, ad sequentem conversus, inquit: Et gilt, myn leve ftalbroer. Respondet ille: Sup, myn leve ftalbroer, ich wil't gern hefen. 5 Quodsi ita respondens postea tergiversari voluerit, ab illo eodem mox stricto pugione (quos in eum usum gerunt), plerumque etiam impune, confoditur. Tanta est viciorum apud eos homines reverentia, ut fidem in re turpi violatam puniant. Itaque, ut ad propositum redeam, eum ordinem usque ad ultimum continuantes, 10 a primo iterum atque iterum, tum saepe repetito ordine, incipiunt, fierique eo modo aiunt, ut plerique, fidem fallere non volentes, plus etiam quam eorum natura sufferre queat haurientes, animam inter pocula evomant, efferrique saepe mortuos, reliquos vero non minus suum ordinem usque ad unum continuare gloriarique super 15 mortui cadavere, non secus ac si egregium aliquod facinus peregerint. Ex Livonis digressis in Prussiam occurrit mitior quidem et multo humanior populus, ad conviviorum tamen luxum et poculorum vicissitudinem multo quam decere possit propensior. Apud eum populum Dantiscum, civitas maritima, dives emporium, 20 populorum multitudine, externarum rerum importatione, negociatorum frequentia, urbis et loci amoenitate, situque et civium mira humanitate praeter alias eius regionis civitates maxime commendatur. Sed unum oblitus sum. Neque enim ego urbem commendare volui, sed cerevisiam, quae ibi coquitur, optima totius, 25 ut aiunt, Germaniae. Mos est, non solum eius civitatis sed totius istius maritimi tractus ad Lubecum usque et Hamburgum (ubi non minus optima fit cerevisia, sed ex tritico, non ut apud Dantiscum ex hordeo) convivia subterraneis cryptis celebrare ac diu noctuque poculis sese invicem urgere, non solum viris sed et feminis etiam. 30 Sed quid haec referam? Dolor est meminisse bonorum. pro me melius vobis Celtis noster satisfaciet, qui interfuit tautis deliciis. Sic enim inquit:

> Est mos, arctoo quo se Germania claudit Aequore, quo rigidum temperat aura gelu: Sub terra effossis facimus convivia cellis,

35

15

20

Quis lardum crudum farsaque cruda damus;
Cum strumulo caeso butiroque in pixide salso
Et Bacchum et Cereris pocula aquosa damus,
Phoebus Rogidas globus ut se condit in undas
Noxque suos oculos protulit ignivomos,
Cumque processerunt stellata sidera mundi
Effulsitque suo iam Cynosura polo;
Mox noctem ludis Baccho Cererisque liquore
Ducimus, aequali et pocula lance volant.

# 10 Et paulo post:

Iamque fuit ventum sub subterranea castra,
Quae Ceres et Bacchus Cypris et alma tenent;
Elysiis positum campis me forte putabam
Atque locis, quibus in turba sepulta sedet:
Tam varios video lusus et ludicra verba,
Oscula et amplexus, quicquid et audet amans,
Iamque ego non noctes tenebrosas ire putabam
Sed qui vernali ridet in axe dies,
Gaudet Amor tenebris, volat et sub nocte Cupido,
Noxque placet Veneri, Baccheque blande, tibi.

## Super hoc quaedam faceciae.

Moris autem est, ut cucullatae in istas cavernas tam feminae quam viri ingrediantur, ne passim et a plebea multitudine agnoscantur. Ingressi vero omne velamentum abiiciunt. Ibi tum in mediis voluptatibus nepotantes, iure scilicet naturali, nach der alten 25 wenß, secundum legem: Tu quoque fac simile, et secundum medicos, ut dicit Harpocrates, de commixtione complexionum, 'Pr piperis longi manipulum unum, uncias duas pillularum cochiarum, ungekocht fledermeuß, rips raps, stubenrauch, hymelblow 11, donner ex grillorum, adhuc semel, senss, stubenrauch, hymelblow 11, donner ex grillorum, adhuc semel, senss, stubenrauch, güty, ex eodem schormendt im großen spytal, misce simul et contere in mortario; repetatur mane et sero, media nocte et in omni tempore', et in sacris litteris: Osculetur me osculo oris sui. Cant. 1. Laeva eius sub capite meo et dextra eius amplexabitur me. Textus intelligendus

est, ut verba sonant secundum Lolhardum Anbschnitzel de Siltzbach in sua Authentica cap. Non sic formantur §. grossitudo, ubi filtzitasti, et secundum logicos: plura praedicata praedicantur de eodem subiecto alternatim et subalternatim secundum sub et supra in recta linea praedicamentali, in suppositione personali et in mate- 5 ria mixta. Alexander vero. Dei patientia rex provinciae Barbarorum, sic dicit in suis constitutionibus: Est communis homo pariter cum virgine latro; ubi dicit glosa notabilis: Sciendum, quod hic author ponit unum pulchrum notabile de communitate personarum. Et haec est sententia recte teutonizata: Latro der pfaffen- 10 knecht, cum virgine mit der kochin, est communis homo ist ein recht paar gusammen, pariter an allen orten, et scilicet intellige implicite in stabulo, in cellario, in coquina, in camera, quando scilicet lectum faciunt. Sed iam tempus est tertium huic conclusioni addere corrollarium. 15

# Corollarium III. De diversis cerevisiae nominibus.

Cum igitur versus septentrionem maior sit cerevisiae quam vini affluentia, diversa eadem res sortitur nomina, secundum diversitatem qualitatum sibi congruentia. Probatum est superiori corrollario, maiorem esse cerevisiae quam vini copiam apud septentrionales populos, hoc est partim in Sarmatia, cuius partes 20 sunt Polonia, Russia, Lituania, Livonia, Mazovia, Prussia, partim in ulteriori citeriorique Saxonia, cuius partes sunt Pomerania, Rugia, ducatus Stetinensis, marchia superior et inferior, et vera illa nobilissimorum ducum et imperatorum parens, antiqua Saxonia, quae longe lateque patens maximam orae maritimae partem 25 occupat, in quibus regionibus, ut dixi, vinum non nascitur, bibitur autem nihilominus importatum optimum, sed praedominatur cerevisia, crassus ille et humano corpori noxius humor, quem (ut credere par est) daemon aliquis malus excogitavit in hominum perniciem, ut eo non secus ac veneno quodam pestifero pleraque 30 clarissima ingenia extinguerentur. Non tamen perinde atque omnino improbanda res, si modus (quod et de vino dixi) adhiberetur; sed optima illa virtus, temperantia, quam et in brutis plerumque

agnoscimus ad nos non venit. Etenim, ut recte dixit Celtis noster, quem hisce de rebus libenter saepe allego:

Taurus habet certas potandi tempore leges, Sic equus et liquidus, quem vehit aer, avis: Sed nos, divina qui cum ratione vigemus, Cur Venus et Bacchus nocte dieque tenent?

Nos vero, non contenti rebus ipsis turpiter abuti, nominibus quoque luxuriamus, tamquam parum sit rem turpem agere, nisi nomen quoque turpitudinis adiiciatur: quamvis fortasse turpe non 10 sit, rem suo vocabulo exprimere, alienas tamen a re ipsa voces fingimus, ut scilicet semper quidem cerevisiam bibentes videamur tamen diversa velut genera diversis nominibus explicare. Quamvis ridicula potius illa quam censoria nota digna, quod Erphurdienses, ut a nobis incipiam, suam illam pinguem et crassam to cerevisiam peculiari vocabulo Solunt; appellitant, nomine scilicet plane barbaro et horrido, quod ne barbari quidem intelligunt, puto eo mysterio, quod eandem avidius potantes fiunt omnino non intelligibiles, insensati, ne dicam irrationales atque indeclinabiles, in quamcunque partem moveas. Qua in re quid opus est testizo monio? Res notior est, quam ut oporteat testes producere. De cerevisia Erphurdiensi tale extat epigramma:

Ah pereat, crassam praestet quicunque sodali Schluntz Andegern, nunquam vina meraca bibat!

Lypsensium vero cerevisiam studentes vocant Rastrum, 25 metaphora puto sumpta ab agricolis, quod, quemadmodum hi rastris et sarculis et ligonibus omnem agri duritiam vertunt et emolliunt, ita Lypsensium cerevisia velut rastrum intestina omnia sua acetositate laedit, movet et corrumpit. Est autem triplex, de quo talis est versus:

30 Enn topff scherpentum zwen rastrum dat spanque coventum. Nihilominus tamen in tam nobili oppido externae quoque habentur cerevisiae, ut sunt Eynbeccensis, quae apud nos est optima, Numburgensis, quae oculos laedit, Turgaviensis, Belgeranensis, de qua proverbium est: Belgerana est omnibus sana, Vorcellensis, Friburgensis et reliquae id genus. Praeterea quis non novit Saxonicas quoque cerevisias diversis

appellari nominibus, filtz scilicet Magdeburgensis, Mommom sive Momum Brunswigensis, Gange Gosslariensis. Sed praestat alia praeterire silentio, ne de re nihili aliquid facere velle videar, cum sint tot paene cerevisiarum quot civitatum et oppidorum nomina, in quibus et talia quandoque audivi ridicula: @nit- 5 ichart, kuschwantz, kelbergagel, buffel. Apud Franckfordianos ad ripam Oderae: Staffeling, benderman, Schlipschlap, fitscherling, ftampff in die afchen, ftorts den kerl, batgman, hotenbach, gluchelßban, fperpape, horlemotiche, ftrobeingen, baftart, Autetop, helfchepoff, lord, itar, falat, ftrechepertzel, fertzer, Molings byer, rafeman, ald 10 clang, koervind, kregen, mortpotner, renfekopff, fidelia, lotenage, hartenache, breppet, muchensenff, et multa talia, quae quis numerabit? nomina, per Deum muscarum quamvis plane ridicula tamen bibonibus et birolatronibus istis adeo amabilia, adeo auditu iucunda, ut, quoties talium quippiam nominetur, meras Sirenas sese 18 audire putent, et iam tuin ad ipsas voces sitiant. Verum ut aliquando finem ineptiendi faciam, conclusionem tertiam et ultimam huius quaestionis responsivam sic pono.

## CONCLUSIO III.

Ebrietatem omnibus statibus esse fugiendam.

Ebrietas avaritia peius vitium, iuventuti perniciosa, senectuti exitialis, sacerdotibus turpissima censenda:

Ut rem publicam gubernantibus prorsus evitanda, ita litterarum studiosis tamquam ingenii pestis et memoriae mors est fugienda.

Non putabam necessarium, ut omnia, quae in capite quaestionis posita sunt, in hac ultima conclusione repeterem, quando-25 quidem de his in superioribus conclusionibus et corrollariis satis dictum est, et hic velut epilogo quodam dicetur, quod in praecedentibus non ubique est ad verbum expressum. Itaque ad probandam primam huius conclusionis partem resumo verba divi Hieronymi superius etiam corr. 11 primae conclusionis a me po-30 sita, illa scilicet: Sponsa Christi vinum fugiat pro veneno; haec adversus adolescentiam prima arma sunt daemonum, non sic avaritia quatit, inflat superbia, et quae sequuntur. Non sic inflat superbia

ĺ

dicit: quemadmodum scilicet vinum immodice sumptum pervertit omnem vitae ordinem et instruit ad alia vicia, viamque turpitudini aperit. In quam sententiam multa quidem loco praememorato dicta hic repetantur. Nos ad alia festinamus.

Iuventuti perniciosam et magis quam rem Veneream obesse ebrietatem.

Iuventuti nihil est ebrietate perniciosius, quandoquidem ipsa se sola non contenta semper ad peiora declinat et trahit occupatum vino et illecebris captum animum. Videmus multos aetate florentes, formosos et amabilissimi coloris existentes, mox ubi continentiae fines egressi viciisque parumper assuefacti ebrietatis con-10 suetudinem induunt, defluere, emarcessere, elanguere florem illum aetatis, et animi vigorem amittere. Quid adhuc egemus testibus? Considerate, si vultis, quosdam in hoc auditorio, non annis graves, non temporum serie rugosos, non inedia pallidos, non febre macilentos, sed vino sed cerevisia supra modum pota senes languidos, 15 tremulos. Nulla maior pestis erepsit unquam in nostram Germaniam. Facile erat tolerare tyrannos, caedes, latrocinia; istis occurrere et remedia cum tempore invenire potuimus, hanc curare luem nulla medela potest. Hunc hostem in nostris finibus adeo superbe grassantem vincere aut prohibere nullo modo possumus. 20 Quomodo elanguit robur et virtus omnis militiae, quomodo conversa est in luxum frugalitas nostra? quomodo degeneramus a patribus nostris? Maiores nostri sanguine et sudore suo pepererunt nobis princeps terrarum imperium: quomodo nos laborem patrum nostrorum defoedimus, quomodo diripi permittimus? Aquilae ad 25 gruem redierunt, dixit Campanus, cum vidisset, magis in compotationibus et ebrietatibus quam consilio et sapientia versari diaetas Germanorum, quarum ipse maximae, Ratisponensi scilicet, inter-Hannibal ad Capuam, cum vincere Romanos et imperium Europae in Africam transferre potuisset, luxuria et deliciis de-30 fluens, victus et fugatus est. Alexander magnus non solum nobilissimam Persarum regiam in ebrietate incendit, sed et Clitum et multos alios amicorum interfecit omnemque partarum victoriarum gloriam ebrietatis vicio, velut nebula quaedam solem clarissimum, obfuscavit. Tiberius, Nero, Heliogabalus, Commodus, Domicianus

et plerique alii Romanorum imperatores perditissimis vitae exemplis rempublicam saepe afflixerunt, nos quod ex tanto imperio relictum et maiorum nostrorum virtute ad nos delatum est, etiam aegre non retinemus, ad vicia magis quam ad virtutes ingeniosi. Quid enim isto novicio nostro invento, scilicet tormenti illius, 5 quod bombardam vocamus, excogitari potuit vel ingeniosius vel perniciosius? quo velut viciorum propugnaculo utimur, dum in urbibus muro et aggeribus cinctis eo hostem arcemus, ne voluptariam et quietam vitam impediat, ad hostes vero egressi eo viam per agmina et muros facimus, ut liceat sine conflictu quam ma- 10 xima nonnunquam bella conficere, ne scilicet corpora ad voluptatem et delicias nata temere periculis obiiciamus. At non sic maiores nostri, qui etiam, ut est apud Tacitum, civitates munitas aliquando dicuntur aperuisse murosque deiecisse, ne essent sine metu hostium, et murorum potius quam suae fortitudini confiden- 15 tes bellicam virtutem amitterent. Sed ne declamare videar, hinc ex transcursu revertor ad propositum: rem Veneream, tametsi omni aetati turpis est et perniciosissima, non tamen perinde ac ebrietatem in adolescente damnaverim; ea enim plerumque se sola contenta reliqua excludit vicia, adeoque secum occupata 20 semper suis ludibriis ita est intenta, ut de reliquis nihil cogitet; amor enim ille, qui nonnunquam iuveniles animos invadere etiam incautos solet, non adeo praecipitat aetatem et vitae regulam sed potius instruit, informat, mores docet. Componit sese ad benevolentiam qui amat, ut fiat amabilis. Videte Cimonem Boccacii, 25 qui ex fatuo sapiens, ex rudi doctus, ex rustico urbanus, ex agresti civilis solo amoris beneficio factus est. Non placet autem circa hanc rem laudandam consistere, quod suapte natura iuvenum ingenia ad eam ferantur.

## Turpissimam esse in sacerdote ebrietatem.

Quam turpis sacerdotibus sit ebrietas, divus Hieronymus 30 aperte docet, ut habetur in decretis canonicis, dist. xxxv his verbis: Ecclesiae principes, qui deliciis affluunt et inter epulas atque lascivias pudicitiam servare se credunt, propheticus sermo describit, quod eiiciendi sunt de spaciosis domibus lautisque conviviis et multo

25

30

35

labore epulis conquisitis. Et si vis scire, quo eiiciendi sint propter malas cogitationes et opera sua, evangelium lege, in tenebras scilicet exteriores, ubi erit fletus et stridor dentium. An non confusio et ignominia est Iesum crucifixum pauperem et esurientem falsis prae-5 dicare corporibus et ieiuniorum doctrinam rubentes buccas tumentiaque ora praeferre? Vinolentiam sacerdotum apostolus ad Corinthios scribens daninat cap. v. his verbis: Nolite, inquit, inebriari vino, in quo est luxuria, sed implemini spiritu sancto, loquentes vobismet ipsis in psalmis. Hinc dominus in veteri instrumento, ut habetur 10 Levitici x, ad Aaron loquutus in hunc modum: Vinum et omne quod inebriare potest non bibetis tu et filii tui, quando intrabitis in tabernaculum testimonii, ne moriamini, et Numeri vi. cap. habetur eadem sententia. Multis aliis in locis sacrarum litterarum tum etiam multo plura in sacris canonibus, dist. xliii per totum. 15 Quae ne cuncta diligentius, quam meam professionem decet, rimari videar, avide quaeso Tibullum poetam dicentem:

Casta placent superis; pura cum veste venite, Et manibus puris sumite fontis aquam, Vos quoque abesse procul iubeo et discedere ab aris, Quis tulit hesterna gaudia nocte Venus.

Communicavit mihi nuper quoque Eobanus Hessus noster versus, quos in eandem sententiam lusisse se aiebat hiis verbis:

Ah scelus est, satianda cibo potuque Deorum Immodice poto polluere ora mero.

Ebria christophagi vitent convivia mystae, Sancta prophanatas non amat ara manus. Sit procul omne nephas venerandi a limine templi,

Pollutum sacras lex iacit ante fores.

Pura Deo castus persolvat libra sacerdos,

Cui neque sit Bacchus nec mala nota Venus.

De huiusmodi quoque ebriosis sacerdotibus non ineleganter scripsisse mihi videtur Euricius Cordus in Buco. ludicro sic:

Non ego qui sancta se religione gubernant Denigro, sed pravam quorundam mordeo vitam, Qui veteris potius famuli esse videntur Iacchi, Qui, tamquam sicca fuerint a Dypsade morsi,

20

Omnigena in vastam demergunt vina Charybdim Continuaque iacent madidi ebrietate Sileni.

Huc etiam pertinet illud, quod Esaiae v. cap. scribitur: Vae qui consurgitis mane ad ebrietatem sectandam et potandum usque ad vesperam, ut vino aestuetis; cithara et lyra et tympanum et tibia et 5 vinum in conviviis vestris, et opus domini non respicitis nec opera manuum eius consideratis. Et statim subdit: Vae qui potentes estis ad bibendum vinum et viri fortes ad miscendam ebrietatem. Sed nescio an et illud nostri Celtis in hanc rem conveniat. Sed convenit. Addam igitur:

Nulla sacerdotum luxu nunc casta puella est,
Causaque criminibus sunt sacra templa malis;
Nam plures totum non congrederentur in annum,
Illis colloquium dat modo sacra domus.
Hac tractant foedas turpi cum murmure merces,
Ceu solet in medio turba prophana foro,
et quae sequuntur.

Sed quod nunc instat agamus, ne veritatis patrocinio invidiam mihi comparem eorum, quibus est veritate nihil magis invisum. Hinc igitur ex templis ad forum venio.

#### Cavendam ebrietatem gerentibus rempublicam.

Rempublicam administrantibus ebrietas praecipue fugienda est, non secus ac rerum gerendarum impedimentum praesentissimum. Non enim admittendi sunt iuxta Platonis edictum in reipublicae administrationem quicunque eluvioni et voluptatibus deditam vitam agunt, quod hii tum ad consulendum tum ad res gerendas sunt 25 maxime inepti; vinum enim immodice sumptum gravat et obruit omnes vires ingenii, et, ut Campanus inquit in lib. de regendo magistratu, corpus enervat; fluctuat animus voluptatum cupiditatibus incensus explendarumque libidinum, quarum origo est omnis a ventre et pestifera civitati; dignitate enim abiecta et contempta 30 republica unius principis intemperantia tota in licentiam luxumque dissolvitur. Praeclare igitur et Solon Atheniensis legem tulit, quae iubebat temulentum principem morte esse mulctandum, cum satius sit, unum hominem in republica perire quam in uno viro foedari

rempublicam. Et ne dicere nimis multa in eam sententiam videar, vela contraham atque de his dicam, quae magis ad nostrum institutum pertinent.

Litterarum studiosis ebrietatem tamquam hostem praecipuum esse fugiendam.

Litterarum studiosi passim hoc tempore communi ebrietatis 5 vicio laborant, quo malo equidem non video quid bonis ingeniis sit periculosius, cum eo non solum corporis vires sed et ingenii vivacitas animique vigor omnis extinguatur et non secus ac cicuta contactus animus infrigescat, fiatque multo quam natura fuerat remissior. Marsilius Ficinus inter quinque studiosorum hostes 10 secundo loco non solum vini sed et cibi societatem enumerat, his quidem usus verbis: Quippe si vinum vel nimium vel nimis calidum vehemensque fuerit, caput ipsum humoribus pessimisque fumis implebit. Mitto, quod insanos facit ebrietas. Cibus vero nimius primo quidem ad stomachum in ipso coquendo omnem naturae vim 15 refocat. Quo fit, ut capiti simul speculationique intendere nequeat. Deinde inepte coctus multis et crassis vaporibus humoribusque mentis aciem obtundit. Quin etiam, si satis coquatur, tum (ut Galenus ait) animus adipe et sanguine suffocatus coeleste aliquid providere non potest. Quae cum ita sint, ut certe sunt, fugiendam cuilibet stu-20 dioso non solum vini sed et cibi intemperantiam, quis non videt? probandaque est laudabilis illa maiorum nostrorum institutio, quae iuxta rectam continentiae regulam sanxisse videtur, ut simplici potu et cibo viverent quicunque in hac Erphurdiensi academia litterarum agere militiam constituissent. De qua re cum sint 25 paene infinita, quae dici possent, sponte mihi tempero, ad finem descendo, si prius hoc velut corrollarium adiecero.

#### Corollarium I.

Peiorem esse in sacerdote ebrietate avaritiam.

In sacerdote vero tametsi frequens ebrietas res est turpissima, avaritia tamen quoad aeternam beatitudinem consequendam est longe pessima. Dixi, ebrietatem cum omni statui tum maxime 30 in sacris ordinibus constitutis fugiendam. Restant dicenda pauca quaedam de insatiabili quorundam avaritia, quo vicio passim hoc tempore multos in omni vitae genere admodum infeliciter videmus

occupari. Maxime tamen in illis, qui sacris altaribus ministrant, id vicii detestandum videtur, cum eo magis a peccatis ipsi abesse debeant, quo sunt virtutibus et religioni per sacerdotalis vitae professionem proximiores. Quod cum a non parum multis negligi videamus atque adeo paucis observari id quod in sacris canonibus 5 scribitur, 1. q. 1. Cito, inquit divus Ambrosius, turpem sequitur lepra mercedem et peccunia male quaesita corpus animamque commaculat. Non placet mihi circa hunc locum consistere, ne solus mederi velle videar huic morbo, qui tot seculis etiam contra sanctorum patrum constitutiones et edicta invaluit; etenim cavendum nobis est, ne, 10 dum veritatem nimis simpliciter et absque fuco profitemur, ab his, quibus contradicere nephas est, mendacii arguamur. Dicerent enim statim, poetam me esse (a quo tamen semper longissime abfui) atque ideo mentiri, quoniam persuasum habent, ad mendacia duntaxat natos poetas, frequenterque illud obiiciunt: Multa mentiuntur 15 poetae, et praeterea malos Christianos vocant, sed non solos poetas, habent enim hoc germanicum semper in promptu, quod obiiciant:

Boller, Boller, Sergen, Schergen, Erzpoeten und Juriften Das fenn fuben bofer Chriften.

Egregium sane dicterium, quod non solum poetas, sed et 20 medicos et iureconsultos in rationario prophanorum adscribit. Sed et non minus illud verum, egregium sane dictum Keyszerbergii nobilissimi istius Argentinensis concionatoris: Vor zentem waren gülden priester und hultzen helch, Aue sein die priester hültzen und die helch gülden. Bonos tamen hic et ubique semper 25 excipio; illis siquidem debetur honor et reverentia. De malis loquor, qui suae dignitatis obliti recte vivendi regulam negligunt et nullo non sunt heluone ignaviores. De quibus hoc praeclare dictum puto, quod scriptum inveni in Institutionibus pravis de abusione clericorum cap. secreto §. post parietem (do der sew zins 30 sallen). Sed tamen extra iocum doctissimus vir Bebelius adnotavit hanc sacetiam in hunc modum:

Audi quid spectat ad hos qui bonum vult esse sacerdos:
Alta prece lege, cum vadis per civitate,
Curre per ecclesie, lachrimare, percute pecte,
35
Et genua flecte, longissima missa lege,

Habe pelle trite, si vis implere burse, Esto pontifices papa sacerdos et omnes Expede mille statim fac cito redire. Murmure non cure, mitto vade quomodo vade; Fer manice burse, pome coclear quoque pire, Da puere parve, tunc mater dat tibi magne, Omelia beani Ioannis Monasterii de eadem et reliqua. lectione: Fratres avarissimi, Deus ebriorum malorum rusticorum, avarorum presbyterorum, monachorum, abbatorum, priorum, fra-10 trorum et aliorum quorumcunque statorum, seculariorum spiritualiorum, regorum, ducorum, principorum, civiorum, civitatorum, villorum, castrorum, provinciorum, dominorum, amicorum nostrorum dilectissimorum et ceterorum, solutam in domum sempiternum. Fratres leccatissimi, scriptum est, quod hodiernum dierum 15 leximus, in prohemio templi ad matutinas, quae leguntur in secundis nupciis. Viri Galilaei, ir vngetremen frantzofen, quid admiramini, was lat ir euch beduuchen, aspicientes in coelum, mennt ir, das ir ons teutsche verjagen mollet. Alleluia, Got geb euch fant Prbans plag, ut ambuletis per vias rectas, das ir all mit der na-20 fen in drech muft fallen. Tu autem fcuffelhorb, leffelbreth, lieber berre.

# Magistratibus fugiendam avaritiam.

Quid vero de magistratuum avaritia attinet dicere, cum ea plerumque clarissimas res affligat et pessundet? Rerum autem omnium, inquit Campanus, nescio an turpissima sit avaritia in 25 magistratu, quae et odium parit et maximas solet importare calamitates, et detrimenta gignit et perversam opinionem integritatis. Cicero off. 11 sic dicit: Caput est in omni procuratione negocii et muneris publici, ut avaritiae pellatur etiam minima suspicio. Et post pauca: Nullum, inquit, vicium tetrius quam avaritia, praesertim in principicam non modo turpe est sed sceleratum etiam et nefarium. Itaque, quod Apollo Pythius oraculo edidit, Spartam nulla re alia nisi avaritia esse perituram, id videtur non solum Lacedaemoniis sed et omnibus opulentis populis praedixisse. Verum enimvero iamdudum 35 instituti ratio postulare videtur, ut coronidem velut navi ex longa

4

navigatione defessae imponamus, quod profecto faciemus, postquam unum id postremo loco adiecerimus.

# Corollarium II et ultimum. Praedictorum paraenesis.

Discant igitur boni et ingenui iuvenes, qui ex litterarum scientia quaerunt gloriam, vitare ebrietatem, quae ingenium, corpus et fortunas male solet afficere, nedum memoriam.

Addam hoc postremo loco verba Plinii ex naturali hist. lib. xim, cap. ult. Ita, inquit, vina ex libidine hauriuntur. atque etiam praemio invitatur ebrietas atque, si Diis placet, emitur; alius, ut vel quantum biberit tantum edat, et precium violentiae lege accipit, alius quantum alea quaesierit tantum bibit. Tunc avidi matronarum 10 oculi licentur, tunc gravi produntur marito, tunc animi secreta proferuntur, alii testamenta sua nuncupant, alii mortifera loquuntur rediturasque per ingulum voces non continent, quam multis ita intemperatis. Vulgo veritas iam attributa vino est. Interea, ut optime cadat, solem orientem non vident, ac minus diu vivunt. Hinc pallor 15 et genae pendulae, oculorum ulcera, tremulae manus, effundentes plena vasa, et, quae sit poena praesens, furiales somni et inquies nocturna, praemiumque summum ebrietatis, libido portentosa ac iucundum nefas, postera die ex ore halitus foetidi ac rerum omnium oblivio, morsque memoriae! Haec Plinius. Sed et illud conside- 20 randum non minus est, quod Vergilio quidam attribuunt; sapienter autem dictum, cuiuscunque sit:

Nec Veneris nec tu vini capiaris amore, Uno namque modo vina Venusque nocent: Perdidit horrendo Troiam Venus improba bello Et Lapithas bello perdis, Iacche, gravi.

Agite igitur, optimi litterarum candidati, haec et talia multa considerantes renunciate illorum sodalitati, qui per tabernas circumquaque pervagantes iuventutis suae florem adeo venalem habent, ut nulli non pessimis crapulationibus absumendum prostituant. Capiat vos bonorum familiaritas, quae cum utilitati tum etiam honori vobis esse possit. Cum illis conversamini, quorum consuetudine doctiores melioresque fieri poteritis, illud psalmo-

graphi semper in ore habentes: Cum sancto sanctus eris et cum perverso perverteris, et illud poeticum, quod citat divus Paulus: Corrumpunt mores bonos colloquia prava. Seductores iuventutis vestrae non secus ac pestem quandam mortiferam fugite, bonos duces amplectimini, quod profecto facietis, si, praeceptoribus vestris obedientes, bonis litteris bonam dabitis operam et ebrietatem omnemque nimium luxum et asotiam vitae aversabimini, ut vita innocentes per virtutum operationem finem illum bonorum omnium perfectissimum, quem in hoc sollicito labilis vitae cursu quaerimus, 10 feliciter tandem attingatis, cui est honor et gloria. Dixi.

#### CONCLUSIO.

Haec sunt, humanissime domine quodlibetarie, quae ex vestrae excellentiae mandato ad quaestionis mihi assignatae enodationem afferre potui, in quibus si quaedam minus ornata minusque ad omnium aures facientia a me prolata sunt, velim vobiscum contideretis, et breve fuisse tempus, quo ad id muneris subeundum profectus sum, et voluisse (immo oportuisse) me huius actus consuetudini inservire, ut scilicet apud maxime sapientes maxime delirarem et quasi temporaneum fatuum agerem. Quem si non egregie repraesentavi, in causa fuisse putabitis vestram negligentam et inhumanitatem, qui tam multa dicenti de vino vinum bibere non dedistis.

Finis adest.
M. CCCCC. XVI.

In ber Ausgabe von 1557 folgt hierauf noch:

RHYTMUS CODRI URCEI, die divi Martini pronunciatus,

ben hier aufzunehmen feine Beranlaffung vorliegt.

# LIBELLUS FORMULARIS UNIVERSITATIS STUDII LIPCZENSIS

CONSCRIPTUS PER

IOHANNEM FABRI DE WERDEA.

Ut faceret sese doctor Werdea faventem
Gymnasio nostro contulit huncce librum,
Qui quamvis latuit iam sex absconditus annis,
Attamen in lucem prodiit e latebris:
Iunior haud passus Werdea latere libellum,
Cui fuit addictus, reddit Academiae,
Haynensis cum iam doctor Matthaeus honore
Rectoris zophiae claruit atque sacrae.

Τελος. 1506.

#### MANDATUM • RECTORIS PRO ELIGENDO NOVO RECTORE.

N. de N. artium magister etc. almae universitatis studii Lipczensis Rector: Mandat omnibus et singulis Magistris Doctoribus Licentiatis Baccalariis et studentibus universitatis eiusdem, Quatenus cras hora septima in curia praesentis (alias maioris) Collegii conveniant ad eligendum ac eligi videndum electumque pronunciari audiendum novum Rectorem, Et inde non recedant nisi hiis finitis, Sub poena quatuor grossorum, universitati irremissibiliter persolvendorum. Datum Rectoratus sub sigillo.

#### 2. MANDATUM PRO RECOMMENDANDO NOVO RECTORE.

Cras finito sermone apud Sanctum Nicolaum fiet recommendatio novi Rectoris, Ideoque mandat idem dominus Rector omni- 10 bus et singulis Magistris Doctoribus Licentiatis Baccalariis et studentibus huius universitatis, Quatenus cras tempore praescripto in lectorio ordinariarum disputationum praesentis Collegii (alias maioris Collegii) conveniant, Et recommendationi huiusmodi necnon consiliariorum, assessorum et iudicialium electioni decenter 15 habituati intersint, Et inde non recedant nisi hiis finitis, Sub poena quatuor etc. ut supra. [31.76]

#### 3. MANDATUM PRO MISSA UNIVERSITATIS CELEBRANDA.

Mandat omnibus et singulis Magistris Doctoribus Licentiatis Baccalariis et studentibus universitatis eiusdem, Quatenus cras hora .n. in ecclesia Sancti .N. conveniant, missae universitatis ibidem decantandae et sermoni inibi fiendo decenter habituati intersint, oblationem faciant et inde non recedant nisi hiis finitis, Sub poena quatuor gr. etc. ut supra.

#### 4. MANDATUM PRO LECTIONE STATUTORUM.

Mandat omnibus et singulis Magistris etc., Quatenus cras hora duodecima in lectorio ordinariarum disputationum Collegii maioris praesentis conveniant ad audiendum legi ac publicari universitatis statuta, Et inde non recedant nisi hiis etc. ut supra.

#### 5. FORMA CITATIONIS ALICUIUS STUDENTIS.

Nos .N. Tenore praesentium publice requirimus atque perem10 ptorie citamus .N., dictae nostrae universitatis suppositum, Quatenus infra tres dies a datis praesentibus computandos coram nobis nostrisque assessoribus in loco nostrae solitae residentiae
compareat, allegandis proponendis ac per nos obiiciendis legitime
responsurum, Sub poena dimidii floreni universitati irremissibiliter
15 persolvendi. Datum Rectoratus nostri sub sigillo. [S<sup>4</sup>] Anno domini etc. xc quinto, die vero Iovis, x11 mensis Septembris.

## 6. FORMA MONITIONIS EX OFFICIO.

Nos .N. etc. Rector Tenore praesentium publice requirimus atque peremptorie primo monemus .N., dictae nostrae universitatis suppositum, Quatenus infra tres dies, huiusmodi nostrae monitioni 20 parendo, nobis ac universitati nostrae pro inobedientia et poenis solvendis realiter et cum effectu satisfaciat, Aut coram nobis nostrisque assessoribus in loco nostrae solitae residentiae legitime compareat, allegaturum et docturum causas, si quas rationabiles habeat, cur ad praemissa non teneatur. Alioquin dicto monitionis termino effluxo ad eius exclusionem, contumacia minime obstante, procedemus. Datum Rectoratus nostri sub sigillo, Anno domini etc. ut supra.

#### 7. AD INSTANTIAM PARTIS MONITIO.

Tenore praesentium Ad instantiam honorabilis (aut providi)

viri .N. publice requirimus etc. ut supra, Quatenus infra tres dies etc. praefato actori pro nonnullis confessatis ac liquidatis debitis effectualiter satisfaciat. Alioquin dicto monitionis etc. ut supra.

#### 8. MANDATUM NOTIFICATORIUM RELEGATIONIS ALICUIUS.

Notificat omnibus et singulis universitatis eiusdem suppositis per praesentia, .N. iam dictae universitatis [8<sup>b</sup>] suppositum pro- 5 pter multiplices suos excessus et demerita de communi consensu concordique sententia consiliariorum antedictae universitatis ad quinquennium esse relegatum. Ob hoc mandat idem dominus Rector omnibus et singulis huius studii suppositis, Quatenus nullum ipsorum iam dictum relegatum aut quoscunque tales hospitio 10 recipiat, mensa foveat, aut quovismodo eidem vel eisdem conversari praesumat, Sub poena x florenorum universitati irremissibiliter persolvendorum. Datum Rectoratus sub sigillo, Anno etc.

#### 9. MANDATUM EXCLUSIONIS.

Nos .N. etc. Rector. Cum iuxta praefatae universitatis statutum, contra homicidas rationabiliter editum, quodlibet suppositum, 15 homicidium perpetrasse repertum, ne de malitia sua comodum reportet neve crimina maneant impunita, mox a corpore universitatis praedictae veluti membrum putridum excludi debeat et rescindi, Et .N. saepefatae universitatis membrum, poenam in huiusmodi statuto expressam ac alia, merito attendenda, minime 20 pensando, homicidium in persona quondam studiosi (seu discreti) .N. de .N. felicis memoriae temerario nuper perpetraverit ausu: Ideoque praememoratum .N. de .N. propter huiusmodi enormem excessum gravissimumque delictum de concordi sententia Magistrorum atque Doctorum supradictae universitatis ad hoc spe[9\*]- 25 cialiter vocatorum a corpore eiusdem universitatis tamquam membrum putridum exclusimus et rescidimus, per praesentiaque a dicta nostra universitate publice excludimus et rescindimus, Mandantes omnibus et singulis Magistris Doctoribus Licentiatis Baccalariis et studentibus universitatis nostrae, ne cum dicto .N. excluso 30 in actibus scholasticis tam publicis quam privatis quomodolibet

conversari praesumant, Sub poena unius sexagenae novae, universitati irremissibiliter etc.

#### 10. ALIUD MANDATUM EXCLUSIONIS.

Nos .N. etc. Rector. Licet .N. de .N. dictae nostrae universitatis suppositum propter poenam, quam ob nonnullos excessus suos nuper incurrit, ad nos citari, saepe quoque ac saepius in valvis collegiorum et ecclesiarum primo 2º 3º et ex superabundanti 4º requiri et peremptorie moneri fecerimus, Quatenus infra certum tempus coram nobis nostrisque assessoribus compareret pro poenis nobis ac universitati nostrae cum effectu satisfacturus, 10 alioquin ad ipsius exclusionem procederemus, Licetque a dicto .N. sufficienter et satis diu satisfactionem expectaverimus, Ipse tamen in sua contumacia induratus satisfacere ac obedire minime curavit, Ideoque attentis praemissis, trina monitione praecedente, in congregatione [9b] universitatis ad hoc facta praefatum .N. a corpore saepedictae universitatis tamquam membrum putridum exclusimus et rescidimus etc. ut in formula priori.

#### 11. EXHORTATIO PRO ASSOCIANDO ALIQUO DOMINO LICENTIATO.

Hortatur omnia et singula tam graduata quam non graduata universitatis eiusdem supposita, Quatenus cras hora .n. in curia habitationis honorabilem dominum .N. de .N. conveniant ad assotiandum venerabilem virum dominum .N. artium Magistrum et in iure canonico Licentiatum [am Rande: si fuerit theologus: vesperiatum] ad ecclesiam Sancti .N. pro insigniis doctoratus in eodem iure canonico inibi sollemniter suscipiendis, Consimilium operum reverentialis honorationis exhibitionem in adipiscendis honorationis validationem in adipiscend

#### 12. HORTATIO PRO FUNERE ALICUIUS SUPPOSITI CONDUCENDO.

Hortatur omnia et singula Nationis .N. supposita universitatis eiusdem, Quatenus hodie hora .n. in curia Collegii .n. (vel ante Collegium .n.) conveniant ad conducendum funus quondam discreti

.N. de .N. felicis memoriae ad ecclesiam Sancti .N. vigiliis ibidem decantandis et cras hora .n. missis pro eodem inibi celebrandis sese personaliter offerendo praesentent, Consimilium operum pietatis exhibitionem post funera sua gaudiosius expectatura. Datum Rectoratus sub sigillo. [10<sup>a</sup>]

#### 13. MANDATUM PRO FUNERE MAGISTRI CONDUCENDO.

Mandat omnibus et singulis universitatis eiusdem suppositis, Quatenus hodie hora .n. etc. ut in formula priori.

# 14. MANDATUM DOMINI RECTORIS PRO SUSPENSIONE ACTUUM SCHOLASTICORUM.

Nos .N. etc. Rector Ex decreto communique consensu, concordi denique sententia Magistrorum et Doctorum antedictae nostrae universitatis omnes actus scholasticos propter certas violentias et 10 molestias, iamdictae universitati et suis suppositis iniuriose illatas, suspendimus, in hiis scriptis Mandantes omnibus et singulis Magistris Doctoribus Licentiatis et Baccalariis quarumcunque facultatum, ne aliquis in antea aliquem actum scholasticum coram nostrae universitatis suppositis publice exerceat, donec aliud per 15 universitatem fuerit diffinitum. Sub poena periurii, carentiae libertatum ac tuitionis universitatis. Datum etc.

#### 15. RELAXATIO SUSPENSIONIS ACTUUM SCHOLASTICORUM.

Nos .N. etc. Rector Ad desiderium et beneplacitum reverendi in Christo patris et domini, domini .N. ecclesiae Merseburgensis Episcopi, iamdictae nostrae universitatis Cancellarii unici et dignis- 20 simi, domini nostri gratioși (vel: Illustris principis et domini, domini .N. ducis Saxoniae, Landtgravii Dhūringiae [10<sup>b</sup>] et Marchionis Misznae, domini nostri gratiosi), omnes et singulos actus scholasticos proxime propter certas violentias et molestias, universitati et suppositis eius frivole illatas, suspensos iuxta nostrae 25 universitatis conclusum: eosdem in hiis scriptis relaxamus, Hortantes omnes et singulos Magistros Doctores Licentiatos et Baccalarios quarumcunque facultatum, Quatenus in antea ut prinomnes et singulos huiusmodi actus scholasticos secundum ritt

ZARNCKE, Univers. im MA. 1.

et laudabiles suarum facultatum consuetudines et statuta coram nostrae universitatis suppositis pro eorundem incremento diligenter exerceant et continuent. Sub poena carentiae acturegentiae ac emolumentorum universitatis. Datum Rectoratus etc.

# 16. MANDATUM DE BEANIS NON VEXANDIS VEL INIURIOSE OFFENDENDIS.

Mandat omnibus et singulis universitatis eiusdem suppositis,
Quatenus nullum ipsorum deinceps aliquem ex hiis, qui sese in
praesens oppidum et hanc almam academiam studii causa contulerunt, quos nonnulli beanos suo nomine compellitant, in foro
plateis vicis collegiis bursis aliisve quibuslibet locis et signanter
10 in praesenti Collegio, quando ad ipsum immatriculationis causa
ingredientur vel post immatriculationem egredientur, verbis iniuriosis of [11\*] fendat, verberet, capillet, aqua seu urina perfundat,
pulveribus atque aliis immundiciebus proiiciat vel defoedet, fistulando subsannet, horrendis vocibus acclamitet, vel modis quibus15 cunque corporaliter atque enormiter molestare praesumat. Sub
poena .v. grossorum, universitati irremissibiliter etc.

# 17. MANDATUM DE NON RECIPIENDO NON IMMATRICULATOS VEL ALIARUM UNIVERSITATUM STUDENTES.

Mandat omnibus et singulis Magistris etc. Quatenus nullum ipsorum deinceps non studentes vel aliarum universitatum studentes, in matriculam huius universitatis nondum inscriptos, ad se 20 colligere vel ultra unius mensis spatium, a datis praesentibus computandum, hospitio receptare aut ipsis cohabitare seu in actibus scholasticis quomodolibet conversari praesumat Sub poena unius sexagenae novae, universitati irremissibiliter persolvendae. Sciantque tales non immatriculati, se comodis et libertatibus huius uni-25 versitatis, si (quod absit) aliquid adversitatis ipsis per seculares evenerit, gaudere non posse, donec intitulati fuerint. Datum etc.

## 18. MANDATUM DE FRONDIBUS, GRAMINIBUS ETC. NON ABS-CIDENDIS.

Mandat omnibus et singulis, tam graduatis quam non gra-

duatis, universitatis eiusdem suppositis, Quatenus nullum ipsorum incolis huius oppidi [11<sup>b</sup>] aut aliis quibuscunque per virgultorum, lignorum, arborum, frondium, segetum, graminum, frumentorum, pisarum aut quorumcunque fructuum seu terrae nascentium abscisionem, ablationem atque conculcationem damnum inferat, Nec 5 loca, Mosental et Chiergarthen vulgariter appellata, feras sugando aut alia illicita ibidem perpetrando subintret, Nec in sossatis seu aquis, et specialiter post castrum fluentibus, pisces prendat aut piscatoribus earundem quomodolibet damna seu molestias inserat, Vel in eisdem balneari praesumat. Sub poena unius sexagenae 10 novae, universitati etc.

### 19. MANDATUM DECANI PRO INTERESSENDO MISSAE ANTE QUODLIBETI INCEPTIONEM DECANTANDAE.

Mandat Decanus facultatis artium omnibus et singulis suppositis huius studii, in artibus promotis aut promoveri allectantibus, Quatenus cras hora .n. in ecclesia Sancti .N. decenter habituati conveniant et missae inibi ad laudem et honorem omnipotentis 15 Dei sollemniter decantandae et sermoni protunc fiendo intersint, sua vota ad totius sapientiae largitorem porrectura, ut quodlibetum, per venerabilem virum, dominum .N. quodlibetarium, instanti iam tempore disputandum et proxima die Iovis hora .n. inchoandum, utili conatu fructuosaque exercitatione omnibus huius studii 20 [12<sup>a</sup>] suppositis ad profectum consumari queat, utque ipse idem omnipotens Deus, a quo omne datum optimum et omne donum perfectum, unicuique tunc praesenti sensum acuat, rationem dirigat ac illuminet intellectum, ut in eiusmodi philosophicae disceptationis palaestra auditorum ingenia, negligentiae vel ignorantiae 25 sopore torpentia, ad philosophicum excitentur studium, quatenus sic ecclesiastica respublica et haec alma academia ex tali scholastico tirocinio felici gaudeat incremento, Et inde non recedant. nisi missa et sermone huiusmodi finitis. Sub poena: sicut suo tempore volunt a dicta facultate artium consequi promotiones et 30 honores. Datum decanatus sub sigillo Anno etc.

### 20. MANDATUM DE NON VAGANDO CUM ARMIS POST PULSUM CAMPANAE PRAETORII ETC.

Mandat omnibus et singulis universitatis eiusdem suppositis, Quatenus nullum ipsorum nocturnali tempore post pulsum campanae praetorii, et signanter post signaturam horae nonae, in plateis vicis aut suburbiis praesentis oppidi cum gladiis, cutellis, balistis aut aliis quibuscunque armis vagetur aut velata facie seu mutato habitu spacietur, clamores horribiles sive cantus insolitos in eisdem excitet, [12b] seu aliquem verbo vel facto offendat. Sub poena unius floreni vel sexagenae novae etc.

#### 21. MANDATUM PRO TRIUMPHO ROGANDO.

Mandat omnibus et singulis Magistris Doctoribus etc., Qua10 tenus cras hora .n. in ecclesia Sancti .N. decenter habituati conveniant et missae inibi ad laudem et honorem omnipotentis Dei
sanctaeque et individuae Trinitatis sollemniter decantandae intersint, preces suas ad dominum Deum porrecturi, Ut expeditionem,
per illustrem principem et dominum, dominum .N. ducem Saxo15 niae etc. huius almae universitatis fundatorem magnificentissimum,
contra suos adversarios et eorum in hac parte complices inceptam,
salubriter et prospere dirigat, ipsumque dominum ducem praememoratum una cum tota sua familia et comitiva illaesos salvos et
incolumes gratiosus conservet et custodiat, Ac victoriam eidem
20 contra dictos hostes suos concedat, pacem denique et tranquillitatem largiatur. Oblationem protunc faciant et inde non recedant
nisi missa huiusmodi finita. Sub poena unius floreni etc.

### 22. MANDATUM PRO MISSA UNIVERSITATIS OB NOVUM PRINCIPEM GENITUM DECANTANDA.

Mandat omnibus et singulis etc., Quatenus cras hora .n. in ecclesia Sancti .N. conveniant et missae universitatis ibidem ad laudem et [134] honorem cunctipotentis Dei gloriosissimaeque virginis matris Mariae ob novi principis huius terrae et patris gaudiosam procreationem sollemniter decantandae et sermoni inibi fiendo decenter habituati intersint, oblationem faciant et inde

non recedant nisi hiis finitis. Sub poena quatuor grosso-rum etc.

### 23. MANDATUM DE SUTORIBUS FACEM HALLENSEM DEFERENTIBUS NON OFFENDENDIS.

Mandat omnibus et singulis universitatis eiusdem suppositis, Quatenus hoc sero diebusque et noctibus sequentibus, dum sutores iuxta ritum suum faces ardentes, quas lumen Hallense voci- 5 tant, per vicos et plateas huius oppidi circumferent, In suis habitationibus et stantiis sese contineant ipsosque in suis consuetis sollemnitatibus, sive faces circumferendo sive choreas ducendo, nequaquam impediant, perturbeut sive quovis modo molestent, verum potius eos ipsos huiuscemodi suos ritus pacifice et quiete peragere 10 permittant. Sub poena unius sexagenae novae etc.

### 24. MANDATUM TEMPORE DELATIONIS CANDELARUM MAGISTRANDORUM INTIMANDUM.

Mandat etc. Quatenus nullum ipsorum hoc vespere, dum candelae dominorum magistrandorum in artibus iuxta antiquam et laudabilem [13<sup>b</sup>] huius universitatis consuetudinem sollemniter circumferentur, In plateis vicis collegiis aut bursis clamores horrities suscitare, arma deferre seu alia quaecunque illicita, propter quae universitas antedicta inquietari posset, exercere praesumat. Sub poena trium florenorum, universitati etc.

## 25. MANDATUM PRO SALLARIO CONVENTORUM, LIGNALIBUS ET PUNCTIS SOLVENDIS.

Mandat omnibus et singulis bursalibus paedagogium hoc immorantibus ac ad iura hursalium inibi ratione stantiae astrictis, 20 quatenus conventoribus eiusdem pro sallario, lignalibus et punctis infra triduum, a datis praesentibus computandum, realiter et cum effectu satisfaciant, sub poena .v. grossorum, irremissibiliter persolvendorum. Qui vero, huiusmodi mandato non parentes, ipsis infra praescriptum terminum satisfacere haud curaverunt, proxima 25 die .n. coram praememorato domino Rectore in loco suae solitae residentiae legitime compareant, poenam huiusmodi persoluturi,

aut causas rationabiles, si quas habeant, cur huiuscemodi satisfactionem contumaciter negligant, allegaturi. Alioquin termino
praefixo transacto ad eorum monitionem publicam, in valvis collegiorum atque ecclesiarum fiendam, ipsorum contumatia vel non
5 satisfactione minime obstante, procedet. [14<sup>a</sup>] Datum Rectoratus etc. Anno domini etc.

### 26. MANDATUM DE NON OFFENDENDO ALIQUEM PER CURIAM PAEDAGOGII PERTRANSEUNTEM.

Cum universis et singulis huius oppidi incolis ac etiam exteris ius libere eundi per curiam praesentis paedagogii hactenus concessum esse dinoscatur, Ideoque .N. etc. Rector Mandat omni10 bus et singulis, tam graduatis quam non graduatis, suppositis praedictum paedagogium immorantibus, Quatenus nullum ipsorum quempiam ibidem pertranseuntem aut die noctuque pertransire volentem verbo vel facto offendat, urina vel aliis liquoribus perfundat, pulveribus aut aliis immundiciebus proiiciendo defoedet, aut quovis alio modo molestare vel offendere praesumat. Sub poena unius sexagenae novae etc.

### 27. MANDATUM DE VESTITU INDECENTI NON PORTANDO.

Mandat omnibus et singulis universitatis eiusdem suppositis, quarumcunque facultatum extiterint, Quatenus nullum ipsorum deinceps in habitu inhonesto seu indecenti, vestibus videlicet non 20 cinctis, aut tunica vel pallio lateraliter aperto, nimia brevitate notatis, aut strictis manicis usque ad scapulas sive cubitum semiapertis, collerio cancellato vel in dorsum [14<sup>b</sup>] nimis exsciso aut parte anteriori totaliter aperto, pectorali effoeminato, pileo laicali, caputiolo petiato aut calceis rostratis sive diversorum colorum, aut 25 quocunque alio illicito et indecenti habitu, tam in locis universitatis quam in [collegiis unterstriction, b. h. geti(gt] plateis incedere praesumat. Sub poena .x. grossorum, universitati tociens quotiens contra factum suerit irremissibiliter persolvendorum. Datum etc.

### 28. MANDATUM DE CONSPIRATIONIBUS VEL CONVENTICULIS NON FACIENDIS.

Mandat omnibus et singulis etc. Quatenus nullum ipsorum, sub quacunque specie boni, palam vel occulte, sive in collegiis sive extra, conventicula conspirationes aut quamcunque aliam illicitam convocationem, unde universitati scandala damna inquietationes atque pericula suboriri possent, facere aut procurare prae- 5 sumat, Sub poena periurii, quam ipso facto contrafaciens incurrit, et centum florenorum, universitati irremissibiliter persolvendorum. Si quis vero ausu temerario notabilem conspirationem aut huiusmodi illicitam conventionem procuraverit aut procurari fecerit, maiori poena, videlicet perpetui carceris vel consimili, per univer- 10 sitatem contra taliter excedentem dictanda veniet puniendus. Datum Rectoratus etc.

# 29. MANDATUM EXCLUSIONIS QUORUNDAM RELEGATORUM INFRA TEMPUS RELEGATIONIS REDEUNTIUM. [15<sup>a</sup>]

Nos .N. etc. Rector. Quamquam .N. et .N. nostrae universitatis studentes propter sua patentia demerita notabilesque excessus de communi consensu concordique sententia Magistrorum consiliatiorum a nostra alma universitate ad certum tempus iuste fuerint relegati, ipsi tamen, non attenta poena statuti contra redeuntes rationabiliter editi, infra tempus suae relegationis frivole ac ausu temerario ad praesens oppidum ac studium redire non formidarunt, Ideoque vigore huiusmodi statuti sine ulteriori citatione convoca-20 tione ac monitione praefatos .N. et .N. a corpore et gremio antedictae universitatis tamquam membra putrida per praesentia publice rescindimus et excludimus, Mandantes omnibus et singulis universitatis nostrae suppositis, ne cum praememoratis .N. et .N. exclusis in actibus scholasticis publice conversari praesumant. 25 Sub poena etc.

### 30. MANDATUM DE STANDO IN LOCIS APPROBATIS.

Mandat omnibus etc. Quatenus nullum ipsorum deinceps in aliquo alio loco quam in collegiis seu bursis per universitatem

approbatis, ibidem secundum iura bursalium vivendo, habitare seu morari praesumat, aut de novo bursam sive domunculam inhabitandam acceptet [15<sup>b</sup>], Sub poena unius floreni, universitati tociens, quotiens ultra mensem, a datis praesentibus computandum, in huiusmodi locis non approbatis steterit, irremissibiliter persolvendi. Si vero aliquod suppositum in collegiis seu bursis approbatis ob certas rationabiles et legitimas causas comodose stare vel morari nequiverit, illud dominum Rectorem de qualitate et legitimitate causarum huiusmodi instruat et certificet, ab eodemque dispensationem sive indultum de stando extra huiusmodi approbata loca cum extorsione signeti effectualiter impetret et obtineat, poena sub praemissa tociens quotiens contrarium facere praesumpserit. Datum Rectoratus etc. Anno etc.

### 31. MANDATUM DE NON INTERESSENDO DISPENSATIONI MORUM BACCALARIANDIS FACTUM.

Ex concordi consensu atque commissione dominorum docto15 rum omnium facultatum antedictae universitatis Mandat omnibus
et singulis baccalariandis, pronunc promoveri cupientibus, districtius inhibendo, Quatenus iuramenti, tempore immatriculationis
suae praestiti, memores, nullus ipsorum hodie aut deinceps dispensationi morum interesse aut sese examini quovis modo sub20 mittere praesumat, quoadusque causae, inter [16a] dictos dominos
Doctores ex una et Magistros de consilio facultatis artium partibus
ex altera vertentes, plene totaliterque discussae fuerint. Sub
poena periurii, quod contrafaciens ipso facto incurrit, et .x. florenorum, universitati etc.

# 32. MANDATUM DE NON VAGANDO NOCTURNO TEMPORE, VASALLIS PRINCIPUM AC CIRCULATORIBUS NON OFFENDENDIS.

Quia illustrissimi ac humanissimi duces Saxoniae, praefatae universitatis fundatores magnificentissimi, pro communi sui territorii utilitate nunc et in futurum in castro praesentis oppidi suam moram et residentiam habere statuerunt, Ideoque, ut iuxta desiderium praedictorum illustrissimorum ducum variis suppositorum

insultibus molestationibus insolentiis inquietationibus aliisve quibuslibet excessibus, unde ipsos aut in corpore laedi aut rebus damnificari, universitatemque ipsam (quod absit) inquietari verendum est, mandatis statutis sive edictis poenarumque comminationibus ac executionibus diligentius obvietur, Mandat idem dominus Rector. 5 districtius inhibendo omnibus et singulis universitatis eiusdem suppositis, Quatenus nullum ipsorum deinceps serotino tempore post pulsum campanae praetorii in plateis vicis aut [16b] suburbiis praesentis oppidi gladiis sive aliis quibuscunque armis vagando discurrat vel spacietur, neque clamores horribiles seu can- 10 tus clamorosos et insolitos in eisdem suscitet, aut aliquem ex vasallis clientibus vel familiaribus praefatorum dominorum ducum ubilibet constitutis palam vel occulte iniuriis seu contumeliis afficiat aut quomodolibet verbo vel facto offendat, neque circulatores civitatis huius, ex commissione praememoratorum dominorum du- 15 cum circa vel post praescriptum tempus custodiam seu vigiliam circa collegia bursas aut alibi circumeundo tenentes, quibuscunque offensionibus molestet. Sub poena incarcerationis aut relegationis iuxta consilii et assessorum diffinitionem, ultrà poenam in statutis de et super huiusmodi excessibus prius fulminatas et expressas, 20 Datum Rectoratus sub sigillo. Anno etc.

# 33. MANDATUM DE NON ASCENDENDO CASTRUM, PARIETESQUE EIUS NON DETURPANDO.

Mandat omnibus etc. Quatenus nullum ipsorum deinceps sine rationabili et legitima causa castrum praesentis oppidi, ubi iamiam illustrissimi duces Saxoniae resident atque morantur, ascendat neque parietes domuum, [17\*] murorum sive habitationum prae- 25 fati castri intra vel extra figurando, scribendo vel quovis modo pingendo foedare seu deturpare praesumat. Sub poena unius floreni, universitati etc.

# 34. MANDATUM DE NON INCEDENDO LARVATA FACIE, CLAMORIBUSQUE NON EXCITANDIS.

Mandat omnibus etc. districtius inhibendo, Quatenus nullum ipsorum deinceps die vel nocte habitu mutato, facie velata seu 30

larvata ostiatim plateatimve discurrat, aut arma deferat, sive clamores horribiles excitet, propter pericula, quae hiis temporibus a nonnullis dissolutis ac scurrilibus personis in corporum aut rerum dispendium possent facilius attentari. Sub poena trium florenotrum ultra incarcerationis poenam, per decuriones huius oppidi contra taliter incedentes rationabilibus (uti praesumitur) ex causis nudius fulminatam et indictam, universitati irremissibiliter persolvendorum. Datum etc.

### 35. MANDATUM PRO CONDUCENDO FUNUS QUONDAM ILLUSTRISSIMAE PRINCIPISSAE AC DOMINAE ETC.

Mandat omnibus et singulis Magistris Doctoribus Licentiatis etc.

10 Quatenus hodie hora .n. ante castrum huius oppidi conveniant, ad [17b] conducendum funus quondam illustrissimae principissae ac dominae .N. natae ex Bavaria, ducissae Saxoniae, lantgraviae Thuringiae ac marggraviae Misznae, dilectissimae conthoralis illustrissimi ac humanissimi principis et domini, domini Ernesti, saticrosancti Romani imperii archimarschalci et electoris etc. Ad ecclesiam Sancti .N.' vigiliis ibidem decantandis, et cras hora .n. missis pro eodem inibi celebrandis sese personaliter offerendo precesque quam devotas pro anima praefatae dominae ducissae ad patrem misericordiarum porrectando praesentent, nec inde re-20 cedant nisi hiis finitis. Sub poena obedientiae. Datum Rectorutus etc. 1484.

### 36. MANDATUM DE FAMILIARIBUS PRINCIPUM ET ALIORUM MAGNATUM NON OFFENDENDIS.

Mandat omnibus etc. districtius inhibendo, Quatenus nullum ipsorum aliquem ex vasallis, clientibus seu familiaribus illustrissimorum dominorum ducum Saxoniae ac aliorum dominorum sive magnatum, hiis diebus in praesens oppidum adventurorum, ubilibet constitutis, palam vel occulte iniuriis irrisionibus inclamationibus seu aliis quibuslibet contumeliis afficiat, aut quomodolibet verbo vel facto iniuriose offendat, neque insultus [184] aut quaslibet alias insolentias excitare seu quoscunque excessus perpetrare prae-30 sumat. Sub poena decem florenorum aut relegationis, ultra poenas,

prius in statutis universitatis de et super huiusmodi excessibus indictas, universitati irremissibiliter persolvendorum. Datum etc.

### 37. MANDATUM PRO OBVIANDO CONDUCENDOQUE ALIQUEM LEGATUM PAPAE.

Mandat omnibus et singulis Magistris etc. Quatenus hodie hora .n. in curia Collegii .n. decenter habituati conveniant ad audiendum et videndum ordinationem personarum huius universitatis, pro sollemni venerandaque obviatione et conductu reverendissimi in Christo patris et domini, domini .N. legati de latere per Sanctissimum etc. dominum nostrum .N., divina providentia papam octavum, in certis causis statum sacrosanctae Romanae ecclesiae concernentibus ad hanc patriam missi, crastina luce protessionaliter fiendam. Sub obedientiae poena. Datum Rectoratus sub sig. etc.

# 38. MANDATUM, NE ALIQUIS NOCTURNO TEMPORE VAGETUR, ALIQUID ILLICITI PERPETRANDO.

Mandat omnibus etc. districtius inhibendo, Quatenus nullum ipsorum deinceps serotino tempore post nonam in aestate, in hieme [18<sup>b</sup>] vero post octavam horam in plateis atque ante col- 15 legia vel bursas spatiando sive vagando vadat, neque clamores horribiles atque cantus clamorosos in eisdem suscitet, neque arma deferat seu pixidibus aut bombardis quemquam sagitando perterreat vel offendat, neque famulos civitatis, circa vel post pulsum campanae praetorii pro custodia circumeuntes, irrisionibus incla- 20 mationibus proiectionibus aut aliis quibuslibet iniuriis molestet vel offendat, aut alias insolentias sive quaslibet exorbitancias excitare praesumat. Sub poena unius sexagenae novae, universitati irremissibiliter etc.

### 39. MANDATUM, NE ALIQUIS OPPONENTEM VEL RESPONDENTEM ETG. IN SEROTINA DISPUTATIONE IMPEDIAT.

Mandat omnibus et singulis suppositis, praesens Collegium vel 25 Paedagogium immorantibus vel illud studii seu alia quacunque causa visitantibus, Quatenus nullum ipsorum in disputatione serotina opponentem, respondentem vel arguentes pulsationibus, clamoribus, submurmurationibus, confabulationibus, irrisionibus vel quovis alio modo turbare seu impedire praesumat, neque alium vel alios ad soleas ducat aut duci faciat vel sic ducentes quo-5 modolibet adiuvet. Sub [19] poena .v. grossorum.

### 40. MANDATUM PRO MISSA UNIVERSITATIS PRO SALUBRI STATU SUMMI PONTIFICIS CELEBRANDA.

Mandat omnibus et singulis Magistris etc. Quatenus cras hora .n. in ecclesia Sancti .N. conveniant et missae universitatis protunc ob exhortationem sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Innoc., divina providentia papae octavi, praefatae 10 universitati nunciis et litteris apostolicis singulariter factam et transmissam, Ad laudem et honorem sancti spiritus, Quatenus altissimus gloriosusque Deus praememorato sanctissimo praesuli uberiorem gratiam ad regendum ecclesiam suam sanctam benignius largiatur, ibidem sollemniter decantandae et sermoni inibi fiendo 15 decenter habituati intersint, oblationem faciant orationesque suas pro salubri praefati sanctissimi antistitis statu sanctaeque matris ecclesiae, pastorali eius fidei creditae, felici incremento humiliter atque devoti ad Altissimum, omnium bonorum datorem, porrigant, et inde non recedant nisi hiis finitis. Sub obedientiae poena. 20 Datum Rectoratus etc.

# 41. EXHORTATIO DOMINI RECTORIS PRO INTERESSENDO PROMULGATIONI PRIVILEGIORUM ALICUIUS ORDINIS. $[19^b]$

Quoniam ex indulgentia et concessione reverendi in Christo patris et domini, domini Tilonis episcopi Merseburgensis, antedictae universitatis cancellarii unici et dignissimi, Quidam devotus, pater ordinis servorum sanctae Mariae, natione Italus, per reverendissizum patrem generalem praesati ordinis servorum etc., in et ad has Germaniae partes missus, in hac alma universitate, oratione ad clerum praehabita, supradicti ordinis privilegia promulgare decrevit ac publicare, Eapropter hortatur idem dominus Rector omnia et singula universitatis eiusdem supposita, Quatenus hodie 30 hora .n. in lectorio ordinariarum disputationum Collegii .N. con-

10

veniant ad audiendum legi ac publicari saepe memorati ordinis privilegia. Datum Rectoratus etc.

### 42. MANDATUM PRO INTERESSENDO PROMULGATIONI QUARUNDAM INDULGENTIARUM.

Mandat omnibus etc. Quatenus cras hora .n. in ecclesia Sancti .N. conveniant ad audiendum publicari ac promulgari quasdam sacratissimas indulgentias per reverendum dominum .N., pro- 5 thonotarium apostolicum, et ad interessendum processioni [20<sup>a</sup>] post publicationem hujuscemodi sacratissimarum indulgentiarum sollemniter fiendae, necnon ad videndum erigi crucem in praefata Sancti .N. ecclesia. Sub poena quatuor grossorum, universitati etc.

### 43. MANDATUM PRO INTERESSENDO SERMONI SIVE COLLATIONI CUIUSDAM PROTHONOTARII.

Quia venerabilis dominus .N., sacrae theologiae Baccalarius formatus commissariusque reverendi patris, domini Raymundi Peraudi, sanctae sedis apostolicae prothonotarii necnon ecclesiae Xanctonensis decani, hodie peracto prandio in lectorio ordinariarum disputationum Collegii praesentis facturus habiturusque est 15 sermonem seu collatiunculam ad clerum, Ideo .N. Rector hortatur omnes et singulos Magistros Doctores Licentiatos etc. Quatenus hodie loco et tempore praememoratis conveniant ad interessendum huiusmodi sermoni seu collatiunculae, protunc (uti praemittitur) ad clerum fiendo vel fiendae. Datum etc. 20

### 44. MANDATUM PRO BURSAE POSITIONE.

Ex commissione specialique mandato reverendi [20<sup>b</sup>] in Christo patris et domini, domini Tilonis, insignis Merseburgensis ecclesiae praesulis, huius almae universitatis cancellarii unici et dignissimi, .N. de .N. etc., dictae universitatis Rector, Mandat omnibus et singulis quorumcunque collegiorum sive quarumcunque bursa- 25 rum approbatarum conventoribus atque suppositis, inibi ratione stantiae ad iura bursalium astrictis, Quatenus unusquisque in eo collegio aut ea bursa, ubi stantiam habuerit, crastina die bursam

iuxta ordinationem praememorati domini Merseburgensis necnon dominorum executorum, per universitatem deputatorum, ponere incipiat. Sub poena unius floreni, universitati irremissibiliter persolvendi. Et si aliquod suppositum in collegio aut bursa per universitatem approbata non steterit, mox sese ad huiusmodi locum recipiat, poena sub praemissa tociens, quotiens contrarium fecerit, hebdomadatim universitati irremissibiliter persolvenda. Datum Rectoratus etc.

### 45. MANDATUM PRO SOLUTIONE DUORUM GROSSORUM AD CANDELAS DANDORUM.

Mandat omnibus et singulis, tam graduatis quam non gra10 duatis, universitatis eiusdem suppositis Nationis .n. Quatenus quodlibet ipsorum praesenti exhibitori vel exhibitoribus [21°] duos
grossos novos pro reformatione seu innovatione candelarum dictae
Nationis, ad honorem Dei deputatarum (si saltem prius non dederit) infra triduum, a datis praesentibus computandum, realiter et
15 cum effectu persolvat. Sub poena quatuor grossorum, universitati
irremissibiliter persolvendorum. Datum Rectoratus etc. Anno etc.

#### 46. MANDATUM DE RELEGATIS VEL EXCLUSIS NON RECEPTANDIS.

Ex commissione etc. .N. Rector Mandat omnibus etc. Quatenus nullum ipsorum relegatum vel relegatos, exclusum vel exclusos hospitio recipere, mensa fovere, conducere, associare, in 20 oppidis, villis aliisve circumiacentibus locis degentem vel degentes visitare, vel de hiis, quae in hoc oppido et praecipue in hac academia geruntur et fiunt, certificare, aut cum eisdem vel aliquo eorum quomodolibet commercium habere seu conversari praesumat. Sub poena relegationis vel .x. florenorum etc. Datum etc.

### 47. MANDATUM DE BEANIS NON VEXANDIS IN PROCESSIONE CORPORIS CHRISTI.

Mandat etc. Quatenus nullum ipsorum eos, qui in praesens oppidum studii causa adveniunt (quos suo nomine beanos appellant) [21<sup>b</sup>] in foro, plateis, vicis aliisve quibuslibet locis, et signanter

in statione seu processione, crastina luce per christifideles, venerabilissimum corporis dominici sacramentum conducendo veneraturos, sollemniter fienda, palam vel occulte molestet, contumeliis aut iniuriis afficiat, seu modis quibuscunque corporaliter offendere praesumat, nec ipsis aut alicui ipsorum serta, si qua more laudabili in capitibus detulerint, auferat, deponat seu laceret, aut aliquod illiciti, propter quod christifidelium devotio vel minuatur vel perturbetur aut etiam scandalum inter eos suboriatur, protunc exercere praesumat. Sub poena unius floreni, universitati etc.

#### 48. MANDATUM DE PURGATORIBUS CLOACARUM NON OFFENDENDIS.

Mandat omnibus etc. praesens Collegium (sive hanc bursam) 10 immorantibus vel ibidem ex quacunque causa intrantibus, Quatenus nullum ipsorum purgatores cloacarum (quorum labor utilis ac necessarius esse conspicitur) ex habitationibus suis aut undecunque inclamare, subsannare, affistulare, laedere, percutere, proiicere aut quomodolibet conturbare vel iniuriis afficere praesumat. 15 [22a] Sub poena trium florenorum, universitati irremissibiliter persolvendorum, aut incarcerationis per unum mensem. Datum etc.

# 49. MANDATUM, TEMPORE CARNISPRIVII INSINUANDUM, NE LARVATUS QUIS INCEDAT.

Mandat omnibus etc. Quatenus nullum ipsorum hoc carnispriviali tempore larvis aut vestibus rusticis seu habitu mutato indutus per vicos plateas aut domos civitatis hincinde vagando dis-20 currat, neque clamores horribiles aut cantus clamorosos et insolitos in eisdem suscitet aut globos aereos, gladios vel cuspides seu quaecunque alia arma secum deferat, nec aliquem verbo vel facto iniuriose offendat, aut quaecunque alia illicita, propter quae universitas inquietari posset, perpetrare praesumat. Sub poena 25 trium florenorum etc. aut incarcerationis per unum mensem. Datum etc.

50. MANDATUM PRO CONSPIRATIONIBUS NON FIENDIS.

Mandat omnibus etc. Quatenus nullum ipsorum conventicula

seu conspirationes (quibus pax et concordia violatur) faciat aut illis quomodolibet interesse praesumat, [22b] neque etiam aliquem vel aliquos ad has faciendas directe vel indirecte inducat seu quovis modo alliciat, sub poena per universitatem dictanda et 5 contrafacientibus infligenda. Si vero aliquod suppositum universitatis sese in quacunque causa gravatum senserit aut reputaverit, illud idem dominum Rectorem intrepide accedat, et eidem causa gravaminis huiusmodi proposita, de pace talisque gravaminis sublatione salubriter providebit, vel saltem ei per consilium univer-10 sitatis, si opus fuerit, provideri vigilanter procurabit. Datum etc.

### 51. MANDATUM DE COLLEGIIS SEROTINO TEMPORE DEBITIS HORIS CLAUDENDIS ET NON VAGANDO POST CLAUSURAM EORUM.

Cum nuper per consilium universitatis concorditer conclusum fuerit, quod collegia et bursae per universitatem approbatae ob certas rationabilesque ac urgentes causas serotino tempore ante horam nonam per conventores et rectores praedictorum locorum 15 claudi debeant et serari, Eapropter ex decreto praefati consilii .N. etc. Rector Mandat omnibus et singulis universitatis eiusdem etc. Quatenus nullum ipsorum deinceps post praescriptam horam nonam absque rationabili et legitima causa in plateis vel [234] vicis praesentis oppidi vagari praesumat, verum potius praescripto tempore, ne periculum seu damnum aliquod incurrat, in loco suae habitationis sive stantiae sese contineat. Sub poena unius floreni etc.

# 52. MANDATUM DE ARMIS NON PORTANDIS, HABITU NON MUTANDO LUDISQUE NON EXERCENDIS.

Mandat omnibus etc. Quatenus nullum ipsorum deinceps in plateis vel vicis huius oppidi gladios, cultellos, pugiones aut quae25 cunque alia arma deferat, vel mutato habitu seu facie velata praedictis in locis vadat, vel clamores horribiles more onagrorum
nocturnis temporibus excitet, nec ludos illicitos exerceat vel in
tabernis praesentis oppidi aut villarum seu suburbiorum eidem
oppido circumiacentium latitare, aut quaecunque illicita inibi per30 petrare studeat, nec etiam incolas huius oppidi aut quoscunque

alios vel in personis vel rebus molestare seu damnificare praesumat, nec iniuriis quibuscunque afficere audeat. Sub poena unius floreni etc.

#### MANDATUM DE SUSPENSORE NON OFFENDENDO.

Mandat omnibus etc. Quatenus nullum ipsorum deinceps executorem iustitiae, quem lictoris [23<sup>b</sup>] nomine quidam appel- 5 lant, dum reum aliquem per sententiam morti addictum poena iniuncta afficere temtaverit, in exercitio actibusque suis quovis modo impediat, vel, si in exequendo opus suum negligens aut imprudens repertus fuerit, percutere, iacere, vulnerare vel occidere praesumat, nec ipsum iudicandum (si casu aufugerit vel evaserit) 10 defendere, conducere, protegere vel receptare studeat. Sub poena relegationis. Datum etc.

### 54. MANDATUM DE MINISTRIS PRANDII ARISTOTELIS NON IMPEDIENDIS VEL OFFENDENDIS.

Mandat omnibus etc. Quatenus crastina luce post actum recommendationis dominorum Magistrandorum in collegiis ac bursis
suarum habitationum sive stantiarum sese contineant, nec convivas 15
prandii Aristotelis ac ipsorum ministros in vel extra locum, ubi
dictum habebitur prandium, quovis modo impediant, molestent,
conturbent, seu verbis aut factis iniuriose quomodolibet offendant,
nec etiam dictis ministris inter apportandum et deportandum cibaria et potagia aliquid e manibus, scutellis seu poculis violenter 20
tollere rapereque praesumant. Sub poena unius floreni etc.

# 55. MANDATUM DE NON OFFENDENDO CONVIVAS AUT EORUM MINISTROS POST VESPERIAS. $[24^{\circ}]$

Mandat omnibus etc. Quatenus hoc vesperi post actum vesperiarum, pro dominis sacrae theologiae Licenciatis in lectorio ordinariarum disputationum Collegii .n. iamiam celebrandum, ad collegia vel bursas suarum habitationum sive stantiarum sese recipiant, 25 et ibidem sese contineant, nec Magistros, Doctores aliosque hospites, ad dictarum vesperiarum collationem invitatos, in vel extra stubam .N., ubi talis collatio vel refectio habebitur, quovis modo Zarners, Univers. im Ma. I.

impediant, molestent seu offendant, nec etiam ministris eorundem hospitum inter apportandum et deportandum confectiones et potagia aliquid e lancibus vel poculis tollere seu rapere vel quomodolibet iniuriari praesumant. Sub poena unius floreni etc.

### 56. MANDATUM DE NON CONDUCENDO CUM ARMIS VEL CLAMORIBUS RECEDENTES.

Mandat omnibus etc. Quatenus nullum ipsorum deinceps studentem vel studentes, ex hoc oppido repatriandi vel alia causa recedentem seu recedentes, cum gladiis, cuspidibus aliisve armis, quocunque nomine ea appellari contigerit, aut velata facie conducere vel inter conducendum clamores horribiles excitare seu cantilenas inhonestas per vicos et plateas vagando decantare, vel quaecunque alia illi [24<sup>b</sup>] cita indecentiaque extunc perpetrare praesumat. Sub poena unius sexagenae novae etc.

#### 57. FORMA CITATIONIS ALICUIUS SUPPOSITI.

Nos .N. Rector Tenore praesentium publice requirimus atque peremptorie citamus .N. et .N. dictae nostrae universitatis studentes, Quatenus infra tres dies, huiusmodi nostrae requisitioni ac citationi parendo, coram nobis nostrisque consiliariis et assessoribus in nostrae solitae residentiae aut alio eis assignando loco personaliter compareant, obiiciendis per nos ac proponendis veritatis interventu responsuri, se quoque de et super nonnullis excessibus per eos (uti vehementer praesumitur et suspicatur) perpetratis legitime ac canonice expurgaturi, aut poenas, si se super huiusmodi excessibus obiiciendis legitime non purgaverint aut purgare nequiverint, effectualiter persoluturi. Alioquin dicto citacionis termino effluxo ad eorum relegationem aut aliam condignam poenam, iustitia mediante, procedemus, ipsorum rebellione et contumacia minime obstantibus. Datum Rectoratus etc.

### 58. MANDATUM DE NON LUDENDO IN CAMPIS PRO PECUNIA. [25]

Mandat omnibus etc. Quatenus nullum ipsorum deinceps in rubetis, campis, areis, agris, viis publicis aut quibuscunque locis et praecipue post aedem divi Iohannis cum studentibus vel laicis pro pecunia ludere praesumat, nec etiam meretrices ad dicta loca secum ducat vel cum eisdem illac vadat aut ipsis impudenter sese ibidem associet. Sub poena unius floreni etc.

### 59. FORMA RECOGNOSCENDI ALIQUEM LIBRUM AUTENTICUM EX ARCHIVO RECEPTUM.

Nos .N. Rector Tenore praesentium publice recognoscimus profitentes praesentem librum, .N. communiter nuncupatum, esse et .5 fuisse verum et originalem librum statutorum (vel conclusorum et actorum) universitatis praedictae, ex archivo quoque iamdictae universitatis receptum, in eundemque reponi solitum, ab initio denique sui et semper fuisse ac hodie esse autenticum, eidemque semper plenariam fidem adhibitam fuisse ac in praesenti plenam 10 ei adhiberi fidem. In cuius rei evidens testimonium nostri Rectoratus sigillum praesenti nostrae recognitioni subimpressimus. Datum Anno etc.

### 60. ALIA FORMA RECOGNOSCENDI LIBRUM AUTENTICUM. [25b]

Nos .N. Artium Magister, facultatis earundem artium Decanus, ceterique Magistri in dicta facultate actu regentes Tenore prae- 15 sentium publice recognoscimus profitentes, praesentem librum, communiter librum conclusorum et actorum facultatis artium appellatum, ex archivo iamdictae facultatis receptum in eodemque semper reponi solitum, ab initio denique sui et semper fuisse autenticum, donec per Nicolaum Schreiter de Koburgk, assertum 20 Magistrum, in multis locis per quorundam recte et vere inscriptorum deletionem et cancellationem, unius folii excisionem et duorum foliorum conbituminationem vitiatus ac falsificatus extitit, prout idem Nicolaus Koburgk coram omnibus et singulis magistris, in consilio supradictae facultatis consiliariter congregatis, confessus 25 fuit, praesenti insuper libro ante huiusmodi sui falsificationem fidem plenariam adhibitam fuisse. In cuius rei fidem ac evidens testimonium sigillum saepedictae facultatis nostrae praesenti recognitioni subimpressimus. Datum Anno Domini Millesimo etc.

### 61. HORTATIO DECANI PRO HONESTO MODO SEDENDI IN PRANDIO ARISTOTELIS.

Quia discretio mater omnium virtutum artiumque esse perhibetur, bonaeque dispositionis comitas et ordo docente experientia quos [264] libet actus decoros reddit et honorificos: ob hoc Decanus facultatis artium ex decreto consilii magistrorum iamdictae facultatis Hortatur omnes et singulos magistros ceterosque convivas, ad prandium Aristotelis nuper invitatos et crastina (vel hodierna) luce ad idem convivandi causa venturos, Quatenus inter loca sedendi recipiendum sese decenter habere ac iuxta sui gradus, dignitatis et aetatis ordinem loca in mensis accipere dignentur, ne inordinata locorum occupatio indiscretaque convivantium sessio dictae facultati dedecus, ipsis quoque loca sic sine ordine occupantibus ruborem ac confusionem coram ceteris discumbentibus pariat. Datum Decanatus sub sigillo.

### 62. FORMA CITANDI MAGISTRUM HEINRICUM ROCHLITZ AD AUDIENDUM LEGI LITTERAS PRINCIPIS.

Nos .N. Rector Tenore praesentium de et ex commissione 15 concordique sententia et decreto praesatae nostrae universitatis, proxima die Saturni ad hoc specialiter convocatae, vos, Heinricum Rochlitz, artium magistrum, vigore quarundam litterarum illustris principis et domini, domini Georgii, ducis Saxoniae etc., ex parte vestri ad praefatam nostram universitatem nuper missarum, pu-20 blice ac peremptorie citamus et requirimus, Quatenus [26<sup>b</sup>] infra sex dies, ab insinuatione praesentis computandos, coram nobis in oppido Lipczk in loco nostrae solitae residentiae personaliter compareatis ad audiendum legi vobis ac publicari praesatas ducales litteras, ad significandum denique vobis praesati domini ducis 25 mentem et voluntatem, ne praetextu ignorantiae continentiae earundem litterarum et mentis antefati domini principis poenam aliquam vos incurrere contingat. Sub poena perpetuae exclusionis a corpore nostrae universitatis, quam vobis, si praesentibus non parueritis, cum effectu de mandato dicti domini ducis infligere

cogemur. Datum Rectoratus nostri sub sigillo Anno domini 1491, die vero Iovis, undecima mensis Iulii.

### 63. MANDATUM NOTIFICATORIUM RELEGATIONIS ALICUIUS SUPPOSITI VEL SUPPOSITORUM.

Quia .N. et .N. dictae meae universitatis supposita ad satisfaciendum nobis ac universitati nostrae pro inobedientia et excessibus per eos commissis sufficienter commonuimus cum dilucidis 5 temporum intervallis, ipsi nihilominus satisfacere (ut tenebantur) hactenus neglexerunt et contumaciter recusaverunt, Ideoque eosdem .N. et .N. ac eorum quemlibet de et ex commissione ac decreto totius nostrae universitatis ad tres annos [27a] proxime futuros a gremio eiusdem nostrae universitatis relegandos denun- 10 ciamus praesentibusque publice a dicta nostra universitate relegamus, Mandantes eisdem et eorum cuilibet, ut infra tres dies proxime sequentes et a datis praesentibus computandos sese ab oppido praesenti amoveant et indilate protunc recedant. Sub poena exclusionis. Mandamus insuper omnibus et singulis saepefatae 15 nostrae universitatis suppositis, ne cum dictis .N. et .N. relegatis in actibus scholasticis tam publicis quam privatis quomodolibet conversari praesumant. Sub poena unius sexagenae novae, universitati etc.

### 64. MANDATUM DE STANTIA ET HONESTATE HABITUS.

De et ex speciali commissione illustris principis et domini, 20 domini Georgii etc. huius almae universitatis studii Lipczensis fundatoris ac conservatoris magnificentissimi, necnon reverendi in Christo patris et domini, domini Tilonis etc., eiusdem universitatis cancellarii unici et dignissimi, .N. de .N. etc. Rector, Mandat omnibus et singulis universitatis eiusdem suppositis extra collegia 25 locaque approbata stantibus, morantibus aut comedentibus, Quatenus infra hinc et diem Sancti .N. proxime venturum ad collegia et bursas approbatas, ibidem [27<sup>b</sup>] stando, morando, comedendo ac alia iura bursalium faciendo sese recipiant. Sub poena unius sexagenae novae, universitati irremissibiliter persolvendae tociens, 30 quotiens post praescriptum tempus extra huiusmodi loca appro-

bata ultra mensem stare, morari aut comedere praesumpserint. Insuper vigore praememoratae ducalis ac episcopalis commissionis Mandat omnibus et singulis antedictae universitatis studentibus, Quatenus nullus ipsorum deinceps in habitu inhonesto ac indecenti statuique suo minime congruenti, vestibus videlicet nimia brevitate notatis, collerio cancellato vel in dorsum nimis exciso, pectorali effeminato, pileo laicali, caputiolo brevi seu petiato, ocreis plicatis, hasucula, birreto caligisque diversa intersectione colorum formatis, aut quocunque alio illicito habitu, tam in plateis quam in collegiis 10 aut aliis quibuscunque publicis locis, incedere praesumat, poena sub praemissa. Datum etc.

### 65. MONITIO ALICUIUS SUPPOSITI PEREMPTORIE CITATI ET CONTUMACIS.

Nos .N. Rector, quia aliquis .N., nostrae universitatis suppositum, ad expurgandum se de homicidio, nuper in personam quondam discreti .N. commisso, de quo vehementer habetur suspectus, 15 prout a fidedignis nobis denunciatus [28<sup>a</sup>] extat, aut ad allegandum causas rationabiles, si quas haberet, cur ad praemissa non teneretur, in certum terminum, tunc futurum iam vero dudum effluxum, sufficienter et canonice citavimus: qui quidem in termino citationis huiusmodi comparere coram nobis contumaciter neglexit: 20 Quare eundem .N. ex superabundanti requirimus et monemus, ut adhuc infra novem dies post executionem praesentium proxime futuros, quorum quidem novem dierum ei tres pro primo, tres pro 2º, reliquos vero ultimos tres pro peremptorio assignamus termino, coram nobis et assessoribus nostris in loco nostrae soli-25 tae residentiae legitime compareat, sese de praetacto homicidio expurgaturus vel causas contra praemissa allegaturus. Alioquin dicto monitionis termino effluxo ad eius exclusionem etc.

## 66. MANDATUM, NE ALIQUIS HASTILUDIA EXERCENTES VÉL CIRCA PANCRATIUM PUGNANTES IMPEDIAT.

Quia nobilium conventus, camporum pugnam die Lunae proxima sequentibusque diebus iuxta pancratium in foro constructum 30 publice demonstraturus lusurusque, diversis armis et desendiculis inter pugnandum ludendumque utetur, quibus incauti spectatores huiusmodi pancratio appropinquantes aut etiam ipsis [28<sup>b</sup>] pugilibus facile (sicut verisimiliter timendum est) laedi poterunt et offendi, Eapropter .N. etc. Rector, Mandat omnibus et singulis universitatis eiusdem suppositis, Quatenus nullum ipsorum praescriptis diebus praefatum pancratium ludi huiusmodi spectandi causa 5 ingredi vel ipsi nimis appropinquare sicque pugilibus ipsis impedimento esse aut sese ibidem periculis exponere vel aliquem ex ipsis ludentibus verbo vel facto molestare seu offendere praesumat. Sub unius floreni poena, universitati irremissibiliter persolvenda, necnon incarcerationis, per circulatores ad hoc deputatos fideliter 10 exequenda. Datum Rectoratus etc.

# 67. MANDATUM DECANI PRO INTRANDO DILIGENTER DISPUTATIONES ORDINARIAM ET SEROTINAM, LATINITATEQUE OBSERVANDA.

Ex quo facultas artium de profectu ac fructuoso studio, salubri denique statu quoad actus exercitationesque scholasticas suis membris et scholaribus vigilanti cura et sollicitudine providere debet et tenetur, Et cum disputationes ordinariae tam magistrorum 15 quam baccalariorum et signanter disputationes [29<sup>a</sup>] serotinae necnon latinitatis, qua usus facile ac prompte eloquendi acquiritur, frequens observantia inter alios huiusmodi scholastici gymnasii actus utiliores ac fructuosiores esse dinoscantur, Ideoque ex commissione et decreto Magistrorum totius facultatis antedictae 20 Mandat decanus eiusdem omnibus et singulis suppositis pro gradu vel Magisterii vel Baccalariatus in artibus complentibus aut in eisdem vel altero eorum promoveri cupientibus, Quatenus disputationes ac exercitationes supradictas continuatis vicibus diligenter visitent, in eisdem a primo usque ad finem permanendo, ibidem- 25 que sese opponendo, respondendo, arguendo ac animadvertendo studiose exercitent atque proficiant, Latinitatem quoque tam in collegiis quam bursis inter loquendum continuo observare studeant. Sub poena impeditionis ac non promotionis tempore suo. Datum Decanatus sub sigillo, Anno etc. 30

### 68. FORMA CITATIONIS DOMINI DECANI, MAGISTRO NICOLAO THEIN DE N. MISSAE.

Nos .N. artium Magister, facultatis earundem artium almae universitatis studii Lipczensis Decanus Tenore praesentium de et ex commissione [29b] omnium et singulorum Magistrorum in antedicta facultate actu regentium publice requirimus et peremptorie 5 monemus vos, Nicolaum Thein de Hilperszhawsenn, assertum Magistrum, praefatae nostrae facultatis membrum iuratum, Quatenus infra tres dies ab insinuatione praesentium computandos coram nobis in loco nostrae solitae residentiae in oppido Lipczk legitime compareatis ad audiendum legi ac publicari vobis nonnullas litte-10 ras illustrissimi principis et domini, domini Georgii, ducis Saxoniae etc., domini nostri gratiosi, in facto Nicolai Schreiters de Koburg et Andreae Friszners de Wunsidel, assertorum Magistrorum, ad universitatem missas, ne praetextu ignorantiae continentiae earundem poenam in eisdem comminatam aut etiam reatum 15 periurii, ratione iuramenti saepedictae facultati nostrae praestiti, per contraventionem quomodolibet incurratis. Sub poena perpetuae exclusionis a consilio iamdictae facultatis nostrae. Si vero huiusmodi requisitioni ac admonitioni contumaciter parere neglexeritis aut recusaveritis, Nos nihilominus praesentia pro insinuatis 20 vobis haberi ac censeri volumus, ad poenam quoque praescriptam, contumatia vestra nullatenus obstante, contra vos procedemus, de et super [30<sup>a</sup>] quo publice protestamur tenore praesentium. Datum Anno domini 1490, die vero Veneris, quinta mensis Novembris, Decanatus sub sigillo.

## 69. HORTATIO DOMINI RECTORIS PRO EXEQUIIS NATIONIS BAVARICAE CELEBRANDIS.

Quia natio Bavarorum, operibus pietatis mota, salutique animarum ex eadem natione defunctorum fideliter intenta, quondam salubriter statuit et ordinavit, quod singulis annis pro huiusmodi animabus anniversarius in aliqua ecclesiarum huius oppidi cum divinis officiis, vigiliis videlicet et missis, sollemniter peragi debeat 30 et celebrari, Ideoque hortatur omnia et singula, tam graduata

quam non graduata, nationis eiusdem supposita, Quatenus hodie hora .n. in ecclesia Sancti .N. conveniant, vigiliis ibidem decantandis, et cras finito sermone apud Sanctum .N. missis inibi celebrandis sese personaliter offerendo praesentent, consimilium operum pietatis exhibitionem post humationem eorum gaudiosius 5 expectatura. Datum Rectoratus sub sigillo etc.

# 70. MANDATUM DECANI PRO SATISFACIENDO TAXATORIBUS PRO LECTIONIBUS ET EXERCITIIS. $[30^b]$

Mandat Decanus facultatis artium omnibus et singulis suppositis lectionem seu lectiones hac mutatione audientibus, Quatenus hodie hora .n. ante stubam facultatis Collegii maioris conveniant ad satisfaciendum ipsis taxatoribus pro huiusmodi lectione vel letionibus et sese ad eandem vel easdem inscribi seu intitulari videndum. Sub poena non computationis illius lectionis aut illarum lectionum ista vice. Datum Decanatus sub sigillo, Anno etc.

### 71. MANDATUM DE NON EFFUNDENDA URINA AUT PROIICIENDIS PULVE-RIBUS DE DOMIBUS PAEDAGOGII.

Cum universis, tum magnatibus tum nobilibus, plebeis ast etiam communibus huius oppidi civibus, ius et servitus libere 15 eundi per Paedagogii curiam concessum fore dinoscatur, circa quam decentia pariter et honestas (ne alicui pertranseuntium horror, displicentia vel nausea incutiatur, seu etiam damnum inferatur) merito observanda censetur, Ideoque mandat omnibus et singulis suppositis Paedagogium immorantibus sive qualitercunque 20 ibidem existentibus, Quatenus nullum ipsorum deinceps ex quacunque pariete domus vel anterioris vel posterioris, diurno prae-[31<sup>a</sup>] cipue tempore, urinam vel aquam aut quamcunque aliam immundiciem effundat vel eiiciat, Neque ad cannalia domus novae quocunque tempore eadem fundere vel proiicere praesumat, Neque 25 etiam sub ianuae posterioris gradu locum urinando vel stercorizando defoedet, Sub poena .x. gr. tociens, quotiens quis contrarium facere praesumpserit, universitati irremissibiliter persolvendorum. Si vero aliquod suppositum urgente necessitate aquam seu urinam de praescriptis locis nocturno tempore effundere vo- 30 luerit, non aliter nisi spargendo eandem effundat, poena sub praemissa. Datum Rectoratus sub sigillo.

### 72. MANDATUM DE CLAMORIBUS NON SUSCITANDIS, ARMIS NON POR-TANDIS ET INSOLENTIIS OUIBUSCUNQUE NON PERPETRANDIS.

Quia hactenus nocturnis temporibus per nonnulla praefatae universitatis supposita clamores horribiles, enormes exorbitantiae 5 ac alii intolerabiles excessus, ex quibus et praesentis oppidi cives et inquilini in suis rebus damna violentiasque perpessi sunt, acti perpetratique conspiciuntur, Eapropter, ut huiusmodi enormibus excessibus ac frivolis exorbitantiis in futurum rigorosius [31b] occurratur, Mandat .N. Rector omnibus et singulis universitatis eius-10 dem suppositis districtius inhibendo, Quatenus nullum ipsorum deinceps clamores horribiles aut cantus insolitos in plateis aut collegiis suscitet aut arına deferat, seu civibus vel inquilinis huius oppidi vel quibuscunque aliis nec in rebus nec in personis damna vel iniurias inferat, aut alıas quascunque insolentias excitet vel 15 quomodolibet perpetrare praesumat. Sub poena carentiae libertatum universitatis aut relegationis vel maiori per universitatem dictanda. Datum Rectoratus etc.

#### 73. PROCESSUS ET FORMA CITATIONIS ALICUIUS STUDENTIS.

Nos .N. Rector Tenore praesentium publice ac peremptorie citamus .N. nostrae universitatis suppositum, Quatenus nona die post executionem praesentium, quorum quidem novem dierum ei tres pro primo, tres pro 2°, reliquos vero et ultimos tres dies pro tertio et peremptorio termino ac canonica monitione praefigimus, coram nobis ac assessoribus nostris In loco nostrae solitae residentiae legitime compareat, sese de homicidio in persona quonciter infamatus et a fidedignis denunciatus existit, expurgaturus aut causas rationabiles, si quas habuerit, cur ad praemissa non teneatur, allegaturus. Alioquin, si secus fecerit, dicto citationis termino elapso ad eius exclusionem, contumatia ipsius in aliquo 30 non obstante, procedemus. Datum Rectoratus etc.

### 74. QUANTUM TRES CIVITATES SUBSCRIPTAE SOLVERE COGANTUR UNIVERSITATI.

Weissenfels solvere tenetur annuatim universitati .xxxv. sexagenas novas, .xxxIII. gr. et .III. obolos. Torgaw .xxI. sexagenas novas. [Am Rande von der Hand des Rachfolgers des Joh. Fabri: in nundinis Lipczens.] Mittweyd .xvII. sexagenas novas. [Am Rande: in termino Michaelis.]

[Am Rande: Capitaneus in Delitzsch .xv. florenos in termino circumcisionis.]

### 75. MODUS SCRIBENDI PRAETACTARUM CIVITATUM CONSULIBUS PRO CENSIBUS UNIVERSITATI PERSOLVENDIS.

Vanfern fruntlichen grus zeuwor Ersame Weise bsundere gute frund Nachdem uch wolbewußt wie das Ir uns von wegen und [32b] an stadt unnserer gnedigen hern vonn Sachsen .n. gute schock ze. uff 10 Walpurgis ader Michaelis nehst vorschinen Jerlich auß zeurichten vorpflicht sent, Demnach begeren wir an uch fruntlich bittende, wöllet uns sulche vorberurte summen vortagter Beinse Inn hureze geruglich schicken und entrichten, forder muhe und unkoste zeuwormeiden, Inn vorhoffenn, die billickeit hir Innen bedacht, werdet uns mit 15 entrichtung berurts geldes nicht lenger vorzeiehen, sundern uch hir Innen, wie vormals, gutwillig besinden lassen, Mollen wir umb uch fruntlich beschuldenn. Gebenn under unnsers Rectorats Ingesigell, Freitags nach .N. Anno etc.

### 76. LITTERAE QUITANTIALES POST SOLUTIONEM CENSUUM DICTIS CIVITATIBUS DANDAE.

Wir Mector, Meister und Doctores der hoenschulen zeu sipczk 20 Merseburgisch bischtums Bekennen mit disen unnsern offen briese vor Idermenicklich und thun kunt, das uns der Erbar Kadte der Stadt .N. .n. gute schock 2c. so er uns von wegen [334] und an stadt unnser gnedigen herun von Sachsen Jerlich uff .N. den bezealen pflichtig ist, uff heut dat. diß brieses gutlich bezealt und 25 entricht hatt. Perhalben wir obbemeltem Kadte und Stadt sulcher berürter deinse halben Inn und mit krafft dises unnsern offenbrieses

uff difimal gentzlich quittirn und loß fagen. Ben mehrerin glouben und vrhunde haben wir unnfers Rectorats Ingefigeil zen ende Difer unnfer Quitantien wissentlich drucken lasenn, Die geben ist zc.

77. FORMA APOSTOLORUM MAGISTRIS NICOLAO SCHREITER DE KOBURGK ET ANDREAE FRISNER DE WUNSIDEL A FACULTATE THEOLOGICA EXCLUSIS DATORUM.

Quia notorie contra statutum theologicae facultatis, quod ser5 vare iurastis, conviciando Magistris eiusdem facultatis in poenas
dicti statuti incidistis, in vestra pertinacia misere (in iacturam
animarum vestrarum et reatus periurii) permanendo, exclusionem
perpetuam declaratam merito sustinetis: Ideo appellationi vestrae
tamquam a [33b] correctione manifestae offensae et a statuto iu10 rato, cui nec iura deferunt, etiam nos minime duximus deferendum, cum vestra offensa adeo publica sit, quod nulla tergiversatione celari poterit. Haec vobis apostolorum loco assignamus Dei
nomine in his scriptis.

## 78. FORMA APOSTOLORUM PRAEFATIS MAGISTRIS DATORUM, QUANDO A IUDICIBUS PER PRINCIPES DATIS FRIVOLE APPELLARUNT.

Cum sacrosancta romana ecclesia et sedes apostolica, quam 15 omnes iudices inferiores segui tenentur, rite ac rationabiliter statuendo ordinaverit, Quatenus appellationibus frivolis non debeat deferri, eo quod a correctione, ne crimina impunita remaneant, non sit appellaudum, immo iudex poenam incurrit, qui frivolae defert appellationi, Et cum huiusmodi praetensae appellationes 20 nuper per magistrum Nicolaum Schreiter de Koburgk et magistrum Andream Friszner de Wunsidel presbyteros interpositae sint evidenter frivolae, prout ex actis et acticatis, coniuncto recessu in oppido Fribergk inito et acceptato, apertissime constat, et per dictos magistros ea occasione, ut verisimiliter praesumitur et ad 25 oculum ac experientialiter [34<sup>a</sup>] apparet, ne ad correctionem tantorum criminum eis obiectorum procedatur, ad eas praetensas appellationes sit recursum. Ob id eisdem praetensis ac evidenter frivolis appellationibus, quibus iura non deferunt, nullatenus duximus deferendum neque deferimus, praenominatis magistris, tam

coniunctim quam divisim, praemissa facta sollemni protestatione salva haec pro apostolis dando.

# 79. LITTERAE TESTIMONIALES A FACULTATE ARTIUM MIHI IOHANNI FABRI DE WERDEA UNIVERSITATIS NOTARIO DATAE.

Coram universis et singulis, ad quos praesentes pervenerint litterae, Nos Gerhardus Bisental de Osterburgk, artium Magister, facultatis earundem artium almae universitatis studii Lipczensis 5 Merseburgensis diocesis Decanus, totaque communitas omnium et singulorum Magistrorum in dicta facultate actu regentium Tenore praesentium publice recognoscimus profitentes, honorabilem virum dominum Iohannem Fabri de Werdea artium Magistrum, nostrae facultatis membrum et collegam admodum dilectum, ante quatuor 10 annos proxime praeteritos officio Decanatus, ad quem per magistros, praelibatam [34b] facultatem artium protunc repraesentantes, non obstantibus quibusdam frivolis confictis ac penitus falsis exceptionibus per certos suos aemulos contra eum temere propositis et obiectis, rite ac canonice electus fuit, honorifice ét digne fun- 15 ctum fuisse, Acta quoque et acticata sub officio sui Decanatus de assensu nedum octo seniorum, ad hoc iuxta statutum et consuetudinem dictae facultatis convocatorum, verum etiam iussu et voluntate totius facultatis pro honore, comodo ac utilitate iamdictae facultatis in librum, conclusorum communiter nuncupatum, iuxta 20 quoddam statutum iuratum, prout vere gesta et acta erant, fideliter inscripsisse, Dehinc quoque, quoniam huiusmodi inscriptionem certi magistri dictae universitatis impugnare nisi ac ausi fuerint, sub decanatu honorabilis viri domini magistri Wenceslai de Budweisz, medicinae Baccalarii, per magistros in saepedicta facultate 25 actu regentes concorditer conclusum fuisse: Quod, quia huiusmodi vera inscriptio de et ex mandato totius facultatis, praecedente etiam assensu octo seniorum, debite ac fideliter in librum conclusorum obsignata fuerit, deberet saepedictus magister Iohannes Fabri merito ac rationa [35ª] biliter contra quoscunque impugnantes vel im- 30 pugnare praetendentes huiusmodi inscriptionem per praelibatam facultatem totis viribus defensari effectualiterque manuteneri, prout ex actis sub decanatu dicti domini magistri Wenceslai inscriptis

conspici poterit, Praememoratum denique magistrum Iohannem Fabri de Werdea Anno domini Millesimo quadringentesimo octuagesimo nono ex mandato et commissione Decani facultatis praelibatae necnon concordi unanimique consensu omnium et singulo-5 rum magistrorum saepedictae facultatis quasdam litteras responsales in causa magistrorum Nicolai Schreiters de Koburg et Andreae Frisners de Wunsidel ad illustrissimos principes et dominos, dominos Fridericum, sacrosancti Romani imperii archimarschalcum Electorem, et dominum Iohannem, germanos, duces Saxoniae, 10 lantgravios Thuringiae et marchiones Misznae datas et transmissas, iuxta dictamen et consilium dictorum Decani et magistrorum consilii facultatis artium concepisse ac manu propria fideliter conscripsisse. In quorum omnium et singulorum praemissorum fidem, robur ac evidens testimonium Nos Decanus supradictus sigillum 15 Decanatus [35<sup>b</sup>] nostri praesentibus testimonialibus litteris duximus appendendum et appendimus. Datae Anno salutis christianae Millesimo quadringentesimo nonagesimo primo, die vero Iovis, paenultima mensis Septembris.

# 80. LITTERAE TESTIMONIALES, QUOD QUIS PER TRIENNIUM CONTINUE IN STUDIO STETERIT IBIDEMQUE PHILOSOPHIAE ET MORUM CONVERSATIONI OPERAM IMPENDERIT.

Coram universis et singulis sanctae matris ecclesiae filiis, 20 praesentes litteras visuris lecturis vel audituris, Nos.N. etc. Rector Tenore praesentium publice recognoscimus profitentes, validum.N. praesatae nostrae universitatis suppositum et membrum esse admodum gratum in eademque universitate nostra aliquamdiu bonarum artium disciplinis et signanter praeclarorum iurium exercita-25 tionibus virtutumque ac bonorum morum actibus operam impendisse diligentem,

Ibidem quoque per triennium Am Rande von F. nachgetragen:
et ultra studii ac in philosophia Insuper post tempora completioexercitandi causa continue stenis lectionum exercitiorum alio30 tisse, Magistris, Doctoribus, Lirumque actuum scholasticorum,
centiatis aliisque suis maioribus Baccalariatus et Magisterii in aribidem degentibus honorem et tibus gradus concernentium, iux-

reverentiam debitos exhibuisse, ta nostrae universitatis praedisicque moribus laudatissimis ctae ritum et consuetudinem, ri-

ta nostrae universitatis praedictae ritum et consuetudinem, rigorosis examinibus consuetisque sollemnitatibus praehabitis, Eosdem gradus successive palam et 5 sollemniter promotionis laurea adeptum fuisse, Tandemque post adeptum Magisterium in dicta universitate legendo disputando aliosque actus scholasticos dili- 10 genter exercendo per biennium et ultra continue stetisse, moribus denique laudatissimis etc.

vitae quoque meritis praestantibus plurimum commendabilem sese reddidisse, ut haud immerito in virtuosorum numero [36³] haberi 15 computarive debeat. Quare praememoratum dominum .N., nostrae praelibatae universitatis membrum et alumnum dilectum, omnibus et singulis, ad quos praesentes nostrae pervenerint litterae fideliter recommendamus, quam sinceriter rogantes, Quatenus eidem domino .N. nostrae universitatis intuitu, suorumque meritorum 20 contemplatione, favoris, benevolentiae, consilii, promotionis et auxilii beneficia in suis rebus, causis et negotiis, actis vel agendis, favorosius impertiri dignentur, Nos per hoc ad consimilia, immo longe maiora complacentiarum genera constringentes. In quorum omnium et singulorum praemissorum fidem, robur ac evidens testimo- 25 nium Rectoratus nostri sigillum praesentibus duximus appendendum et appendimus. Datae etc.

### S1. LITTERAE TESTIMONIALES DE ET SUPER RECONCILIATIONE ALICUIUS EXCLUSI DANDAE.

Universis et singulis sanctae matris ecclesiae filiis etc. Nos .N. etc. Rector cum subscriptorum notitia sinceram in domino charitatem. Cum omnis aetas ab adolescentia ad malum apprime 30 sit prona, quodam etiam pernitioso praecipitio irretiri videatur, aequum [36<sup>b</sup>] fore dinoscitur, ut adhibendae constringendaeque sint habenae, quibus effrenatorum truculenta rabies edometur:

si qui vero errorem eorum recognoverint, ut eisdem gratia plus solito benigne impartiatur. Sane cum discretus .N. decurso triennji spatio ob quendam enormem excessum et contumatiam, in universitate nostra perpetratos, a consortio studentium atque sup-5 positorum fuerit exclusus. Qui cum sese deliquisse cognosceret ad eandem almam universitatem nostram confugit, vigilantissime pro sui reconciliatione enitendo, Nos vero, crebris suis petitionibus permoniti, instantiaque gravium virorum pro ipsius reincorporatione laborantium inducti, die Martis, quae fuit dies 3º (vel 4º etc.) 10 Aprilis, inclitum coetum Magistrorum saepedictae universitatis nostrae convocari fecimus, affectionem praefati .N. eisdem proponendo: Qui, pensatis causae meritis, ob quam ab universitate nostra asseritur exclusus, ipsi misericordiam impartientes, in et ad consortium suppositorum nostrorum ipsum benigne reassumpserunt. 15 Ob id nobis humillime supplicat, ut sibi super huiusmodi reconciliatione sua litteras sub sigillo nostri Rectoratus decernere dignaremur. Nos itaque precibus eius (ut decuit) inclinati, praesentibus nostris patentibus litteris recognoscimus, praefatum .N. universitatis membrum benegratum collegioque congregationis no-20 strae et suppositorum nostrorum consortio nuper [37<sup>2</sup>] gratiose fuisse reincorporatum. In cuius rei fidem, robur ac evidens testimonium praesentes nostras testimoniales litteras Rectoratus nostri sigilli subappensione fecimus conmuniri. Datae Lipczk Anno etc. .

### 52. LITTERAE TESTIMONIALES DE LAUDABILI MORUM CONVERSATIONE ET BACCALARIATUS IN ARTIBUS ADEPTIONE.

Universis etc. Nos .N. etc. Rector publice recognoscimus harum serie litterarum, discretum ac dilectum nobis .N. de .N. eiusdem nostrae universitatis membrum esse gratum ac benemeritum, ipsumque in eadem universitate nostra (prout super hoc sufficienti et idonco, et signanter magistrorum, cum quibus conversatus est, testimonio informati) per triennium scholasticis disciplinis diligenter intendisse, Baccalariatumque in eisdem, praemisso rigoroso examine, assecutum iuxtaque suae aetatis exigentiam de honesta conversatione, diligentia studii atque morum comitate, erga se ac alios habitudine laudabili multipliciter commendatum. Quare

cum deceat fidele perhibere veritati testimonium, omnes et singulos, ad quos nostrae pervenerint litterae, charitativis exhortamur affectibus, quatenus eidem .N., per nos sic, ut praemittitur, commendato, supradictae nostrae [37b] universitatis intuitu benivolentiam beneficiorumque munimina suis profectibus comodosa sinceriter impendere velint et exhibere. Quod erga unumquemque consimilibus beneplacitis favorose recompensare cupimus. In quorum omnium et singulorum praemissorum fidem, robur ac evidens testimonium etc. ut supra.

### 83. FORMA GENERALIS ET COMMUNISSIMA COMPLETIONIS PRO GRADU BACCALARIATUS IN ARTIBUS.

Universis et singulis praesentium notitiam habituris Nos 10 .N. de .N. artium Magister, facultatis earundem artium almae universitatis studii Lipczensis Merseburgensis diocesis Decanus, Tenore praesentium publice recognoscimus profitentes, discretum .N. de .N. in iamdicta universitate laudabiliter se rexisse, Magistris, Doctoribus ceterisque suppositis pro statu et qualitate suis decenter con- 15 versatum fuisse, lectiones et exercitia aliosque actus scholasticos, gradum Baccalariatus in artibus concernentes, diligenter audiendo complevisse. Quare eundem .N. merito duximus recommendandum, cum eo attentius rogantes, Quatenus unusquisque, ad quem praesentes devenerint, nostrae facultatis antedictae intuitu praememo- 20 ratum .N. promotionibus, favoribus et consiliis dirigere suisque rebus, causis et negotiis, actis vel agendis, assistere dignetur, Nos per hoc ad consimilia beneplacita constringentes. In [38<sup>a</sup>] cuius rei fidem ac efficacius testimonium antedictae nostrae facultatis sigillum praesentibus testimonialibus litteris duximus appendendum 25 et appendimus. Datae Anno etc.

Si vero aliquis gradum Baccalariatus in artibus adeptus sit, addatur in praescripta forma ante verbum Quare etc. haec clausula:

Eundemque ad huiusmodi gradum baccalariatus in artibus rigoroso 30 examine praemisso de unanimi consensu concordique iudicio magistrorum examinatorum tamquam idoneum et sufficientem admissum promotumque fuisse. Quare etc. ut supra.

### 84. ALIA FORMA SPECIALIOR LITTERARUM COMPLETIONIS PRO GRADU BACCALARIATUS IN ARTIBUS.

Universis et singulis sanctae matris ecclesiae filiis, praesentes litteras visuris lecturis vel audituris, Nos .N. de .N. artium Magister, facultatis earundem artium almae universitatis studii Lipczensis Merseburgensis diocesis Decanus ceterique Magistri in dicta facultate actu regentes cum subscriptorum notitia sinceram in domino charitatem. Sane cum discretus .N. de .N. in praefata universitate aliquamdiu bonarum artium disciplinis operam impenderit diligentem et lectiones ac exercitia omnesque [38b] alios et singulos actus gradum Baccalariatus in artibus concernentes secunto dum nostrae facultatis statuta et consuetudines diligenter (uti fidedigno accepimus testimonio) compleverit,

Si est promotus addatur haec clausula: Antedictum quoque gradum Baccalariatus in artibus praemisso rigoroso examine, in quo idoneus et sufficiens compertus est, digne adeptus fuerit,

Vitae denique ac morum laudabili conversatione plurimum commendabilem sese reddiderit, Volentes praefati .N. labores scholasticos et vitae merita condignis non frustrari praemiis, eum ipsum omnibus et singulis, ad quos praesentes nostrae pervenerint litterae, duximus fideliter commendandum, since20 riter rogantes, Quatenus praememorato .N., nostrarum precum suorumque meritorum intuitu favoris, benivolentiae promotionis et consilii beneficia in suis rebus, causis et negotiis, actis vel agendis, favorosius impartiri dignentur, Nos per hoc ad consimilia, immo longe maiora, beneplacitorum genera constringentes. In quorum omnium et singulorum praemissorum fidem, robur ac evidens testimonium antedictae nostrae facultatis sigillum etc. ut prius.

# 85. ALIA FORMA LITTERARUM COMPLETIONIS PRO GRADU BACCALARIATUS IN ARTIBUS.

Universis etc. Nos .N. etc. cum subscriptorum notitia salutem feliciumque successuum [39<sup>a</sup>] incrementa. Etsi universi orthodoxae 30 fidei cultores non modo naturali aequitate verum etiam divinae legis praecepto fidele testimonium perhibere veritati sint astricti. Multo magis tamen congruit, ut itidem de hiis fiat, qui per vitae ipsorum spatia, laudabili morum conversatione comprobante, reproborum collegio minime meruerunt connumerari. Sane cum discretus .N. de .N. per aliquot temporum spatia in praefata uni- 5 versitate scholasticis disciplinis operam impenderit diligentem, lectiones et exercitia omnesque alios et singulos actus gradum Baccalariatus in artibus concernentes, secundum facultatis nostrae statuta et consuetudines diligenter (uti virorum fidedignorum accepimus testimonio) compleverit, decentique conversatione, moribus 10 denique compositis secundum sui status exigentiam, commendabilem ac legalem sese plurimum exhibuerit, Quapropter praememoratum .N. nobis sinceriter dilectum universis et singulis personis. cuiuscunque status conditionis sive dignitatis extiterint, quibus hae nostrae testimoniales litterae exhibitae fuerint, sinceriter in 15 domino commendamus, amicabiliter rogantes, Quatenus eidem .N. per nos (uti praemittitur) commendato, supradictae facultatis nostrae contemplatione, benivolentiae favoris promotionis et consilii beneficia in suis rebus, causis et negotiis, actis vel agendis, favorosius [39b] impartiri dignentur. Quod erga unamquamque ipsa- 20 rum grata vicissitudine sedulo recompensare conabimur. In quorum omnium et singulorum praemissorum fidem, robur etc.

### 86. FORMA LITTERARUM COMPLETIONIS PRO BACCALARIO SACRAE THEOLOGIAE.

Universis et singulis praesentes visuris vel audituris Nos .N. sacrae theologiae professor ac Decanus ceterique Magistri facultatis eiusdem almae universitatis studii Lipczensis Merseburgensis 25 diocesis salutem plurimam in omnium salvatore. Cum aequitas et rationis iudicium postulet ac requirat, ut, quos morum probitas vitaeque commendat honestas, eorundem benemerita laudabili declarentur testimonio, Eapropter recognoscimus publice profitentes, ostensorem praesentium, .N., videlicet insigniis magistralibus artium 30 liberalium in famoso generali studio .N. mirifice decoratum, in nostro vero studio, suis benemeritis et scholasticis exercitamentis exigentibus, ad eandem facultatem honorifice receptum sicque no-

strae facultatis antedictae membrum benegratum et in eadem in Baccalarium promotum, in qua etiam per longa et legitima tempora strenue militaverat, lectionibus et exercitiis Magistrorum eiusdem facultatis diligenter insudando, nec non cursum suum 5 iuxta statuta saepedictae nostrae facultatis commendabili fine [40°] consumando. Quare eundem dominum Magistrum N., sacrae theologiae Baccalarium, merito duximus unicuique sincerissime recommendandum, etiam atque etiam rogantes, Quatenus unusquisque, ad quem praesentes nostrae pervenerint litterae, ob nostrae facultatis theologicae amplitudinem ac nostrarum precum intuitu praememoratum dominum .N. promotionibus, favoribus et consiliis dirigere suisque in agendis negotiis assistere dignetur. Quod erga unumquemque grata vicissitudine die noctuque recompensare studebimus. In quorum omnium et singulorum praemissorum fidem, 15 robur etc.

# 87. ALIA FORMA LITTERARUM PROMOTORIALIUM PRO BACCALARIO SACRAE THEOLOGIAE FORMATO, VOLENTE PROFICISCI AD TERRAM REMOTAM.

Universis et singulis sanctae matris ecclesiae filiis, et signanter universitatum sive studiorum privilegiatorum quorumcunque personis, Magistris Doctoribus Licentiatis et Baccalariis, ad quos praesens pervenerit scriptum, Magister .N. sacrae theologiae humilis 20 professor, facultatis theologicae almae universitatis studii Lipczensis Merseburgensis diocesis Decanus, totaque communitas facultatis eiusdem salutem successusque ad vota felices. Cum rationi consonet ac perutile sit et conveniens, viros quoslibet cuiuscunque conditionis et status, per diversa terrarum sive regnorum loca 25 aliquotiens ignota transituros, veritatis [40<sup>b</sup>] declaratione et fideli testimonio communiri, multo magis tamen congruit, ut viri scholastici, diversarum scientiarum professores, qui veritatem in omnibus diligenti rimantur indagine, in eaque alios instruunt et informant, nedum ut a malis hominibus iniustissime non opprimantur, 30 verum etiam ne contra eos quaecunque sinistra suspicio oriatur, veritatis testimonio defensentur. Quia igitur universi catholicae religionis cultores tam iure naturae quam divinae legis praecepto

sunt astricti, ut fidele testimonium perhibeant veritati, Nos cupientes, quantum nobis in hac parte incumbit, veritati testimonium perhibere, recognoscimus publice profitentes, Spectabilem et commendabilem dominum .N. artium Magistrum, praesentium ostensorem, praedictae universitatis Lipczensis, praecipue autem nostrae 5 theologicae facultatis esse membrum benemeritum, ipsumque tamquam eiusdem facultatis maximum amatorem nedum Doctorum facultatis illius lectionibus et disputationibus inibi aut respondendo aut arguendo pro sui ingenii exercitatione iuxta nostrae facultatis statuta et consuetudines auscultatione diligentissima affuisse, sed 10 etiam cursum in theologia pro sua completione, et demum post cursum omnes quatuor sententiarum libros a principio usque ad finem declarando et exponendo, prout dictae nostrae facultatis laudabilis obtinet consuetudo, exactissima legisse diligentia, insuper ea honestate morumque decentia apud nos semper [41ª] conver- 15 satum fuisse, ut nullam prorsus infamiae notam post se reliquerit, ut etiam anno proxime transacto in dictae almae universitatis Rectorem et eligi et electus praeesse et gubernare mereretur. Quare merito praememoratum .N. duximus unicuique recommendandum, quam sinceriter rogantes, Quatenus unusquisque, ad quem 20 praesentia nostra pervenerint scripta, praelibatum .N., nostrarum precum contemplatione, favoribus promotionibus consiliis et auxiliis prosequi, suisque in agendis negotiis assistere dignetur. Quod erga unumquemque grato vicissitudinis officio recompensare conabinur. In quorum omnium et singulorum praemissorum etc. 25

### 88. FORMA LITTERARUM COMPLETIONIS ET PROMOTIONIS PRO MAGISTRO IN ARTIBUS.

Universis et singulis, ad quos praesens pervenerit scriptum, Nos .N. de .N. artium Magister, facultatis earundem artium almae universitatis studii Lipczensis Merseburgensis diocesis Decanus, cum subscriptorum notitia salutem in vero omnium salvatore. Cum iuxta meritorum insignia laus et fama cuiuslibet non immerito sit 30 moderanda: indignum namque et a rationis tramite videretur omnino extraneum, ut is, qui per vitae suae curricula studiorum et virtutum fulcimentis insudaverit, eum, qui [41<sup>b</sup>] otiis torpendo

sibi ipsi inutilis extiterit, non deberet in attribuendis honoribus anteire: Sane cum venerabilis dominus .N. in praesata universitate longo tempore bonis artibus diligenti vacaverit studio, morumque laudabilium conversationibus prae aliis laude dignum sese exhibue-5 rit, Volentes labores scholasticos vitaeque merita ipsius debitis non frustrari praemiis, eundem per rigorem debiti examinis, in quo reperiebatur idoneus, ad gradum magisterii in artibus unanimi consensu magistrorum examinatorum recepimus, quem gradum in praelibata universitate, consuetis sollemnitatibus adhibitis, 10 rite ac digne est adeptus. Quare praememoratum .N., nunc in artibus liberalibus Magistrum, filium ac alumnum nostrum dilectum, omnibus et singulis, quibus praesentes nostrae litterae exhibitae fuerint, fideliter recommendamus, sinceriter rogantes, quatenus ipsum favoribus promotionibus consiliis et auxiliis prosequi dignen-15 tur, Nos per hoc ad consimilia, immo maiora, beneplacitorum genera constringentes. In quorum omnium et singulorum praemissorum fidem etc.

### 89. ALIA FORMA LITTERARUM COMPLETIONIS ET PROMOTIONIS PRO MAGISTRO IN ARTIBUS.

Universis et singulis, praesentes litteras visuris lecturis seu audituris, Nos .N. de .N. artium Magister, facultatis earundem 20 artium [42<sup>a</sup>] almae universitatis studii Lipsensis Merseburgensis diocesis Decanus, ceterique Magistri in iamdicta facultate actu regentes aeternam in domino salutem et praesentibus nostris litteris indubiam adhibere fidem. Cum naturalis ratio divinique ac humani iuris ordo requirat, ut illis non desint congrua testimonia, quibus 25 gestarum rerum ignorantia generare posset dispendium, hinc est quod, non solum forma referente sed et rei ipsius evidentia declarante, nobis certissime constat, honorabilem virum .N., in artibus Magistrum, fama vita moribus et scientia plurimum esse commendabilem. Volentes igitur, quantum nobis hac in parte incumbit, 30 fidele testimonium perhibere veritati, Tenore praesentium publice notum facimus tam praesentibus quam futuris, Quod praefatus Magister .N. Anno domini etc. die vero .n., rigorosis temptamine et examine secundum morem et consuetudinem antedictae nostrae facultatis diligenter praehabitis licentiaque recepta, gradum Magisterii in artibus sollemniter rite ac legitime assecutus et adeptus est. Quapropter praememoratum .N., in artibus Magistrum, confratrem et amicum nostrum dilectum, omnibus et singulis, quibus praesentes nostrae litterae exhibitae aut praesentatae fuerint, fide-5 liter recommendamus, attentius rogantes, Quatenus ipsum nostrarum precum ac dictae nostrae facultatis intuitu favoribus promotionibus et consiliis prosequi dignentur favorosis, Nos per hoc ad consimilia et facultatem nostram [42<sup>b</sup>] saepedictam ad maiora beneplacitorum genera constringentes. In quorum omnium et 10 singulorum praemissorum fidem etc.

Der übrige Theil ber Seite ift leer geblieben. [431]

# 90. FORMA RECOGNITIONIS CHIROGRAPHALIS PRO CERTA PECUNIARUM SUMMA.

Nos .N. etc. Rector Tenore praesentium publice profitemur, quod scientificus .N. artium Baccalarius, nostrae universitatis antedictae membrum et suppositum, publice sponteque coram nobis 15 recognovit, sese honorabili viro, domino .N., praeceptori suo colendo, pro expensis ac aliis accomodatis obligari .n. flor. in auro iuxta chirographi sui desuper dati continentiam, quorum quidem .n. florenorum medietatem ad festum Paschae, aliam vero restantem medietatem ad diem sancti Michaelis proxime futurum, et a datis 20 praesentibus computandum, spopondit maturaque deliberatione et spontanea voluntate pollicitus est, praesato magistro .N. sollemniter stipulanti sine dilatione cum gratiarum actione benivole velle persolvere, nulloque privilegio auxilio vel beneficio utriusque iuris tam canonici quam civilis contra tenorem praesentium nostrarum 25 litterarum gaudere, Nec per se aut per alium aliqua exceptione vel exemptione contravenire, sed huiusmodi suum promissum fideliter adimplere. Sub poena periurii aut a nostra universitate exclusionis. In cuius rei testimonium, ad peticionem utriusque partis praememoratae, nostri Rectoratus sigillum praesenti recogni- 30 tioni nostrae subimpressimus. Datae Anno etc. [43<sup>b</sup>]

#### 91. COPIA LITTERARUM CREDENTIALIUM AD EPISCOPUM.

Reverende in Christo pater ac domine gratiose. In emergentibus quibusdam arduis causis nostrae universitatis (vel facultatis) statum (seu incrementum) respicientibus honorabili viro.N., artium Magistro, aliquot articulos reverendae paternitati vestrae referendos commisimus, cui ad praesens tamquam in hiis ad plenum informato fidem adhiberi petimus creditivam, ac si nos omnes coram reverendae paternitati vestrae eosdem personaliter recenseremus, affectuosius rogantes, reverenda pat. v. nobis ac dictae nostrae universitati (vel facultati) de et super huiusmodi punctis (sive ar-10 ticulis) salubriter consulere dignetur. Quod erga eandem v. rev. p. paratissimis obsequiis deservire studebimus. Datae etc.

#### 92. ALIA FORMA LITTERARUM CREDENTIALIUM.

Supplicibus recommendatione ac famulatibus iugiter praeviis, Reverende in Christo pater ac domine gratiose, mittimus commendabilem virum, Magistrum .N., causas certas satis arduas, 15 universitati nostrae iamiam occurrentes, vestrae reverendae paternitati fideliter recensurum, Cui in recensendo [44°] huiusmodi causas tamquam nobis ipsis vestr. rev. p. aurem creditivam adhibere atque hac in re consilio et auxilio nobis assistere ac adesse dignetur, iterum atque iterum quibus decet precibus quam humillime supplicamus, pro quo eidem rev. p. vest. paratissimis obsequiis perpetuo aevo adstringemur. Datae etc.

### 93. COPIA VULGARIS LITTERARUM CREDENTIALIUM AD EPISCOPUM.

Ernwirdiger Inn gotuater, Inser andechtigs gebethe gegen gote mit gantz gehorsamen willigen diensten sein uwer gnade alle zeeit zuweran demutigklich bereyt. Gnediger herre, Den uwer gnaden 25 schickenn wir den Erhaftigen Magistren Johannem Fabri von Werd, vunser hoenschulen gesworen Notarien, etliche vunsere meynung (adir anligende sachen) ym gnüglich von vus empsolenn an uwer gnade Inn werbung zen bringenn, Inn besanderm demutigem vleys bittende, uwer gnade gernhe ym uff dismal gleich vus selbs, vud ap 30 wir In eygenn personen sulche vunsere mannung an uwer g. brechten,

glouben gebenn und un mit nutzlichem Radte und gnediger antwort widder zen uns [44b] vertigenn. Wollenn wir mit gantzberentwilligen diensten umb uwer g. allezeit gevlissenn sein demutigklich zennordienenn. Gebenn under vunsers Rectorats Ingesigell, dinstags 2c.

### 94. COPIA LITTERARUM CREDENTIALIUM AD PRINCIPEM ALIQUEM.

Burchlauchter hohgeborner furst, Vnnser Innigs gebethe mit gantzberentwilligen, vorpflichten dienstenn alle greit benor. Onediger herr, Beu umer furstlichen gnabe ichichenn wir dife gegenwertige uwer f. g. hoenschulen meifter und doctorenn, etliche unnfere anligende fachenn, on von vus gnuglich empfolen, an umer f. g. In 10 werbung genbringenn, Mit Demutigem hoem vleiß bittende, umer f. g. gernhenn die felben vunfer geschickten gnedigklich hörenn und que Ires anbrengens gentzlich gloubenn, Immaffenn wir fulchs felbst und Jun engnen personenn umer f. g. anbrechtenn, Bud fie mit guedigen Radt und antwort widder zen uns fertigen, Als wir 15 uns des und aller gnade, handthabens und beschirmunge, gen umer f. g. alle geeit ungezeweifelt vorhoffende, gentglich vorsehenn. Wollen [45ª] wir mit vnnferm andechtigen gebethe gegen gote vor nwer f. g. gesundheit und langleben vleiffigklich vorbitten unnd mit gants gehorsamen vorpflichten diensteun umb dieselben umer f. g. alle mege 20 demutigklich pordienenn. Gebenn ac.

#### 95. COPIA LITTERARUM PASSUS PRO DOCTORE VEL MAGISTRO.

Wir Rector Meister und Boctores ber hoenschulen zen sipezk Merseburgisch bischtums Chun kunt allen und Itzlichen, die disenn unnsern offen brief lesenn, sehen adir hörenn, das der wirdige .N., unser hoenschulen merchlich gliedmas, seine gueter und geredte, so 25 er ein zeit ben uns gehabt, .N. suhrman gen .N. zen sierenn In zewenen kasten, drenen vessern und ennem balten eingestahen und gemacht, besolhen und usgeladen hatt. Diramb bitten wir alle und Itzliche voit hauptmanne gleitzman und andere amptlemte, wir sie genant sein, mit besunderm vleise, such geschier und geredte ane 30 hindernis und ufschub zoll- und gleitzsten vorgnunen zen fuerenn, sundere frenheit und prinilegia uns und den vansern von vansern

gnedigen herrn vonn [45<sup>b</sup>] Sachsenn Jun Irenn f. g. Landen und gebietenn gegebenn, Auch dornebenn vor ougen gehalten gemeyne und sundere freyheit uns und allen geistlichen personen von bepftlicher und keiserlicher gwalt zeugelassenn und vorlihen, Bitten auch sach fülch des gdachten .N. geschiere und geredte Inn wegen und stegen zen fürdern und sicher zeu gleiten. Wollen wir umb uch und einen Itzlichen Inn sunderheit mit beheglichem gefallenn und Inn allem gutem gerne beschulden und irkennen. Des zeu mehrerer sicherheit und gezeewgniß haben wir unnsers Rectorats Inngesigell zeu ende 10 dises unnsern offenbrieses gedruckt, Der geben ist ze.

#### 96. ALIA FORMA LITTERARUM PASSUS.

Allen und Itglichen, wellichs wesens stands und wirdicheit die find, den difer offen brieff vorkommet adir irzceigt wirt, Entbieten wir Rector meifter und Doctores der hoenschulen gen Sipegk, Merseburgisch bischtumbs, Vnnfere willige Dieuste und fruntlichen 15 gruße Und thun kunt, Nachdem der Achtbar und hohgelorte . N. 2c., unnser hoenschulen namhaftig gliedmas, willens ift mit [464] wefenn von Lipezk gen .N. gen geiehenn, Dodurch bitten wir och alle und Itzliche, mit besunderem vleiß begerende, vo gdachten .N. bevolhen laffen fein, 3m gunft furderung und guten willenn genbeweifen und 20 funderlich on mit feinem gezremge guetern und geredte durch umer lande ampt und gebuete gools und glentgfren laffen geiehen Reiten und faren, Auch wo es die noturft irfordert gm fren ficher glent gengeuschickenn. Wollen wir umb och alle und einen Itglichen Inn funderheit willig fein zeuvordienenn und fruntlich zen beschulden. 25 Deu prkunt und mehrerm glouben haben wir unsers Rectorats Inngefigell sc.

# 97. COPIA LITTERARUM PASSUS, MIHI IOHANNI FABRI DE WERDEA DATARUM, QUANDO FUI MISSUS AD URBEM. 1491.

Nos .N. etc. Rector Universis et singulis, ad quos praesentes nostrae pervenerint litterae, cuiuscunque dignitatis status gradus ordinis praeeminentiae aut conditionis fuerint, salutem et sinceram 30 in domino charitatem. Cum honorabilem dominum Iohannem Fabri de Werdea, artium Magistrum etc. praesentium exhibitorem,

in nonnullis nostris causis et negotiis ad sanctam sedem apostolicam in praesentiarum destinemus et transmittamus, Ideoque [46<sup>b</sup>] affectuose, quantum possumus, vos omnes et singulos rogamus et exhortamur, Quatenus eundem Magistrum Iohannem tam in eundo quam etiam in redeundo nostrae contemplationis intuitu 5 gratiose recipere et humaniter pertractare Sibique in adversitatibus et necessitatibus suis quibuscunque favorabiliter assistere necnon vestra dominia, terras, civitates, oppida, castra, villas, passus, portus, pontes, districtus, territoria et alia loca cum equis, rebus et bonis eiusdem sine pedagii, datii, passagii, theolonii, mutae, 10 gabellae aut cuiuscunque alterius oneris vel gravaminis exactione libere, secure et sine impedimento ire, stare et ad nos redire permittere, sibique, quotiens expedire videbitur, de salvo et securo conductu oportune providere velitis. In quo nobis complacentiam exhibebitis sigularem, condigna vicissitudine casu se offerente re- 15 compensandam. Datae Lipczk Rectoratus nostri sub sigillo etc.

#### 98. COPIA LITTERARUM CHIROGRAPHALIUM.

Ego .N. de .N. Recognosco hac mea manu propria, me iusto et legitimo titulo obligari commendabili viro domino .N. artium magistro pro expensis et aliis accomodatis, ac signanter ad gradum Baccalariatus in artibus in prompto mutuatis, .n. floren. in auro, 20 [47<sup>a</sup>] quos polliceor me sine omni exceptione, dilatione, damno et expensis aut quacunque tergiversatione praefato Magistro aut alteri hoc chirographum meum offerenti super proximis nundinis paschalibus realiter et cum gratitudine persoluturum sub poena periurii et .x. flor. universitati praesenti sine contradictione per- 25 solvendorum. Quodsi in solutione praetactae summae negligens compertus fuero et praefatus Magister .N. per se vel per alium occasione meae negligentiae vel non solutionis aliquas expensas litteris aut nuntiis fecerit, obligo me huiusmodi expensas cum principali summa praetacta sine omni exceptione effectualiter so- 30 luturum. In quibus omnibus et singulis praemissis renuntio et resigno omni iuri et immunitati, privilegiis ac defensionibus, tam spiritualibus quam saecularibus, quas umquam habere vel impetrare possum et quibus aut de iure aut de facto contra haec

praescripta tueri valerem aut defendi, habeatque praememoratus Magister aut quicumque alius hoc chirographum meum offerens etiam sine speciali mandato eandem actionem in parentes vel heredes meos, quos omnes et singulos similiter volo tenore praesentium secundum modum [47<sup>b</sup>] et formam praescriptos ad huiusmodi solutionem obligari atque constringi. In quorum fidem robur ac evidens testimonium praesens meum chirographum almae universitatis Lipczensis Rectoratus sigillo communiri humiliter petivi ac impetravi. Datae anno domini etc.

## 99. FORMA SIGNETI DE STANDO EXTRA LOCA APPROBATA.

Nos .N. etc. Rector Tenore praesentium publice indulgemus [am Randt: favemus], ut discretus .N. de .N., dictae nostrae universitatis membrum extra Collegia et bursas approbatas certis rationabilibus ex causis coram nobis propositis abhinc usque ad festum Sancti Georgii (vel Galli) proxime affuturum, et a datis praesentibus computandum, libere stare sive morari valeat. In cuius rei fidem et testimonium nostri Rectoratus sigillum praesenti recognitioni subimpressimus. Datae anno domini etc.

Am Rande ist von späterer Hand auf bas Copiale Magnum fol. 10 fac. a verwiesen, wo dieses Formular aus der Matrikel U"
20 abgeschrieben ist; daneben ist von derselben Hand bas Datum Anno 1441. 18 Maii notirt. Bgl. Urfundliche Duellen zur Gesch. b. Univ. Leipzig, S. 541, Rr. 4.

# 100. FORMA SIGNETI DE CITANDO ALIQUEM VIGORE CONSERVATORII UNIVERSITATIS.

Nos .N. etc. Rector Tenore praesentium publice recognoscimus, profitentes, discretum (vel honorabilem) .N. dictae nostrae 25 universitatis suppositum et membrum esse admodum gratum, Cui in causa (vel causis), [48<sup>a</sup>] quam (vel quas) movere intendit contra et adversus .N. in oppido .N. morantem, praesens signetum decrevimus assignandum, ad aliam (seu alias) causam (vel causas) minime valiturum. In cuius rei fidem et testimonium nostri Rectoratus sigillum praesentibus subimpressimus. Datae anno domini etc.

101. COPIA SENTENTIAE, CONTRA ANDREAM FRISNER DE WUNSIDEL ADVERSARIUM DOMINI EPISCOPI MERSEBURGENSIS ET UNIVERSITATIS IN URBE PER AUDITORES ROTAE LATAE. ANNO 1495.

Christi nomine invocato, pro tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, per hanc nostram diffinitivam sententiam, quam de dominorum coauditorum nostrorum consilio et assensu ferimus, in hiis scriptis pronuntiamus, decernimus et declaramus: In causa seu causis inter quendam Andream Friszner de Wun- 5 sidel, assertum clericum, actorem ex una Et reverendum patrem dominum Tilonem episcopum Merseburgensem, de et super praetensa incarceratione, sententiae canonis: Si quis suadente incursu, iniuriis, damnis et expensis rebusque aliis, in actis causae seu causarum huiusmodi expressis, et illorum occasione [48b] reum, 10 ex altera partibus, coram nobis in prima instantia vertentibus, Molestationem, perturbationem, vexationem et impedimenta, praefato domino Tiloni episcopo per dictum Andream actorem factas et praestitas, factaque et praestita, fuisse et esse temerarias illicitas iniquas indebitas et iniustas, temerariaque illicita iniqua indebita 15 et iniusta, ac de facto praesumptas et praesumpta, Dictoque Andreae adversario illas et illa facere minime licuisse neque licere, ac eidem Andreae super illis ac praetensa incarceratione, incursu censurae et iniuriis aliisque praetactis perpetuum silentium imponendum fore et imponimus. Ac eundem Tilonem episcopum ab 20 impetitione dicti Andreae absolvendum fore et absolvimus, Ipsumque actorem in expensas, in causa huiusmodi pro parte dicti domini Tilonis episcopi legitime factas, condemnandum fore et condemnamus. Quarum quidem expensarum taxationem nobis in posterum reservamus. 25

> Ita pronunciavi Ego Guillelmus de Perreriis auditor. Anno domini 1495. [49\*]

102. FORMA MANDATI CONTRA BIRRETORUM AC ALIORUM HABITUUM INDECENTIUM DELATORES PER DOMINUM RECTOREM PROMULGATI.

Cum secundum iurisconsultorum sententiam is, qui illicitis insignibus aut vestibus suo statui minime congruentibus utitur,

30

crimen falsi (quod leges pro admissi qualitate gravissime puniendum censuerunt) committere non ambigatur, et birretum habitus sit non quidem scholarium verum potius Doctorum conditioni statuique congruens, Ideoque, ne scholares huius almae universitatis, birreta suis statibus haud congruentia deferentes, poenam falsi et signanter poenam statuti, birretorum ac aliorum quorumlibet indecentium habituum delationem prohibentis, incidant, .N. de .N. Rector Mandat omnibus et singulis Baccalariis et studentibus universitatis eiusdem, Quatenus nullus ipsorum deinceps birretum seu quemcunque alium indecentem habitum publice deferre praesumat. Sub poena .x. grossorum universitati tociens quotiens contrarium facere praesumpserit irremissibiliter persolvendorum. Datum etc.

103. Hiernach war baffelbe Manbat nochmals abgeschrieben, wörtlich übereinstimmend (nur daß statt iurisconsultorum geschrieben ist iurisperitorum und der Schluß von praesumpserit an sehlt); Johannes Fabri strich daher die zweite Abschrift, Bl. 49° oben, durch, und schrieb mit rother Tinte Bl. 49° unten: Sequens sorma vacat et supersluit, cum in effectu sit eadem cum proxima praecedenti.

# 104. CONTRA RECEPTANTES AUT SECUM DETINENTES PERSONAS RELEGATAS AUT PROSCRIPTAS.

Ex commissione illustris principis et domini etc. .N. Rector 20 Mandat omnibus et singulis universitatis eiusdem suppositis, districtius inhibendo, Quatenus nullum ipsorum [504] personam vel personas propter sua demerita et excessus ab hoc oppido vel aliunde proscriptam vel proscriptas, relegatam vel relegatas, seu eum vel eos, quem vel quos praesati domini principis indignatio-25 nem incurrisse constiterit, cuiuscunque conditionis, sexus vel status fuerit aut suerint, hospitio recipere, mensa sovere, conducere, associare aut in habitatione secum tenere vel eidem aut eisdem quomodolibet conversari praesumat. Sub poena .x. sloren. aut exclusionis ab universitate. Datum etc.

105. INTIMATIO PRO AULA DOCTORANDORUM.

Cras in principio horae .n. .N. de .N. artium Magister, me-

dicinae Doctor, eiusdemque facultatis Decanus, tenebit aulam pro spectabilibus et praestantibus viris, domino .N. et domino .N., artium Magistris et Licentiatis in eadem medicinae facultate.

In ecclesia Sancti Nicolai.

#### 106. PRO SALLARIO CONVENTORUM PAEDAGOGII.

Cum mercenarius iuxta evangelici sermonis oraculum dignus 5 sit mercede, et is, qui laboribus [50b] deservitam mercedem detentans non solvit, in genus peccaminis gravissimi, quod die noctuque ad summum Deum (prout sacrae testantur litterae) clamitare asseritur, incidere haud dubitetur. Ideogue ne aliqui scholarium, praesens Paedagogium immorantium et ad iura bursalium 10 inibi ratione stantiae astrictorum, praefati criminis rei comprobentur, Ne denique hii, qui laboribus scholasticis mercedem aliquam meruerunt, hac ipsa contra rationis et industriae dictamen vel frustrentur vel diutius quam aequum sit carere cogantur, Mandat .N. artium Magister etc. Rector omnibus et singulis suppositis, 15 praesens Paedagogium immorantibus et ad iura bursalium inibi ratione stantiae astrictis, Quatenus dominis conventoribus eiusdem Paedagogii pro sallario suo, scholasticis laboribus deservito, infra tres dies a datis praesentibus computandos realiter et cum effectu satisfaciant. Sub poena quatuor grossorum etc. Datum etc. 20

# 107. COPIA LITTERARUM PROMOTORIALIUM BEDELLO UNIVERSITATIS, SANCTUM IACOBUM VISITARE VOLENTI, DATARUM.

Universis et singulis sanctae matris ecclesiae filiis, praesentes litteras lecturis visuris vel audituris, Nos .N. etc. Rector totaque [514] communitas Magistrorum in dicta universitate actu regentium salutem et sinceram in domino charitatem. Cum inter viarum discrimina ambulantibus seu peregrinantibus saepenumero varii 25 accidant casus, ut etiam boni propositi homines in itinere peregrinationis suae constituti a vilissimis interdum hominibus, quod graviter ferendum est, damna, iniurias, impedimenta et contumelias sine causa vel demeritis perferant et perferre cogantur, Ut ergo nos, inquantum nobis ratione officii nostri incumbit, in hac 30 parte praesentium latorem .N., dictae nostrae universitatis bdellum

et famulum iuratum, conversatione honestum famaque commendabilem, qui votum suum, quod de visitando sancto Dei apostolo Iacobo in Compostella quondam, ut asseruit, fecerat, adimplere ac persolvere cupiens, iter iam arripere intendit, ab omni iniuria, 5 inquietatione et molestatione defendamus defendendumque ab hiis, ad quos diverterit, promoveamus, Eum ipsum omni quo possumus recommendamus affectu, in domino requirentes ac sinceriter rogantes omnes et singulos, ad quos eundem .N. casu vel proposito devenire contigerit, Quatenus eidem benevolentiam, auxilium, 10 promotionem, [51b] favorem et protectionem impendant aut impendi procurent, necnon elemosinam pro vitae necessariis habendis, si in hoc peregrinationis suae itinere eguerit, dictae nostrae universitatis intuitu elargiri dignentur, non permittentes ipsum in persona, rebus seu proposito suo sancto quovis modo damnificari, 15 inquietari, impediri vel molestari, praemium pro hiis ab altissimo recepturi, qui nullum bonum irremuneratum nullumque malum impunitum dimittit et beneficiorum suis impensorum largissimus retributor existit, obligantes insuper nos ac dictam nostram universitatem ad consimilia, immo maiora complacentiarum genera. 20 In quorum omnium et singulorum etc.

# 108. COPIA EXCLUSIONIS CUIUSDAM RELEGATI, QUI INFRA TEMPUS SUAE RELEGATIONIS REDIRE PRAESUMPSIT.

Nos .N. Rector. Cum quodam antedictae nostrae universitatis statuto caveatur et sit expressum, quod suppositum eiusdem universitatis, ob suos excessus et demerita ab eadem universitate ad certum tempus relegatum, infra huiusmodi tempus suae relegationis in praesenti oppido permanere vel ad idem redire praesumens, mox [524] sine ulteriori citatione, convocatione ac monitione a praefata universitate tamquam membrum putridum praescindi debeat et excludi, et .N. de .N., dictae nostrae universitatis suppositum, nuper ob suos multiplices excessus rebellionem ac inobedientiam ad certum tempus relegatum, ad praesens oppidum infratempus suae relegationis redire praesumpserit sicque contra praetactum statutum ausu temerario facere haud erubuerit, Ideoque iam dictum .N. a praefata nostra universitate tenore praesentium

publice praescindimus et tamquam membrum putridum excludimus, exclusum quoque per praesentia universis et singulis, praesens edictum nostrum visuris lecturis vel audituris, publice denunciamus, mandantes omnibus et singulis praelibatae nostrae universitatis suppositis, districtius inhibendo, Quatenus nullum ipsorum 5 cum praememorato .N. iamiam excluso in actibus scholasticis tam publicis quam privatis quomodolibet conversari aut eundem hospitio recipere vel mensa fovere praesumat. Sub poena trium florenorum, universitati irremissibiliter persolvendorum. Datum etc.

# Anhang.

Actenftuce, die fogen. Leipziger Schufterfehbe betreffend.

# I. LITTERA DIFFIDATIONIS SUTORUM ADVERSUS UNIVERSITATEM LUPTZENSEM, ANNO 1471.

Wir noch gescrebin, Forentz Stonk, Steffan Stonk, Peter 10 Stonk, gebrudere, Peter Tyle, Mattis Smydt und Valentin Smyd, thun kunth allin und ichligen studenten der universiteten Leipczk, welchs wesins spe sind, Es synt doctores, licenciaten, menster adir daccularii, spe sind geistligin adir werlichin, junch adir alt, clein adir gross, Was wir uwer synde wordin und synde sein wollin, umb 15 des willin, das uns enner, gnanth der lange probist, In unsir libin frawin collegio wanende, und cleyn Nickel, in doctor Smidebergis bursin, und baccularius Schutz und enner, gnanth Grossel, widir gote, ere und recht In der stad gerichte Liptzh mit Irer selbist gewalt und frevil obirhomud und darober glemut haben, und 20 wollen uns hirumb nicht wandels pslegin. Sulchs wandils wir obin gemelte uns an allin den, due do studenten synt, Junch adir alt, irholin wollin, und wollin uns eins sulchin an uch allin tzu den

eren bewart habin. Gegeben undir diffin Ingesigil, des wir nu tan male gebruchin, Im LXXI Jare.

II. LITTERA PRINCIPUM CONTRA DIFFIDATORES SUTORES, ANNO 1471.

Von gots gnaden Ernst, kursurste 2c., und Albrecht, gebruder, Gertzogen zeu Sachssen, Cantgraffin zeu Poringin und Marggraven zen Missen,

Allen und iglichin unsern Prelatin, Graffin, fryben Berrn, Ritterichafften, Amptleuten, Steten, Merchten, Dorffichefften und andern underthanen, den differ unfer briff ertzeiget merdet, unfir gunft, anade und alles gut. Werdigen, wolgeborn, Cbeln, geftrengen, 10 Erbaren, Deften, Erfamen, Siben, andechtigen und getrumen, Cf funt diffe noch ichriben Schufterknechte, mit namen forentg, Steffan, Beter Stond, gebrudere, Beter Enle, Matthis Smyd und Valtin Smid, Allen und iglichen unfir uninerfiteten gen Liptzk Doctoribus, licenciatis, Meistern und bacculariis, sie finth 15 gestlich, werlich, Jung adir alt, phude worden, fachin halben, dorumb fie fich por ung, unfern Amptleutin und an denn enden, do das billich gescheen were, ny beclagt, sunder solch vehde uf eigen gwalt gein den unsern furgenomen haben, Das wir nicht dulden, fundir ernstlichen douor gedenchen wollen. Biromb begeren wir von 20 nd allin und itglichen bsundern mit ernftem vliffe, das ir gen den obgnanten Schusterknechten, wu ir sie an kommen werdet, von ftund gedenchet, fie zen gefenchniffe nemet, und vestiglich dor Inne behaldet, fo lange bif mir und dy unfirn des rechten noch aller nottorfft an in erlanget haben, Des yn kein menfe anders haldet. Doran 25 ertzeigt ir uns denchlich gefallen, und kompt ung von uch allen unde itglichem bfundern uber ernfte mennunge mol gen dangke. Gebenn zeu Dresdenn am mittwoch noch Estomichi Anno domini ze. LXX primo.

III. CITATIO CONTRA DIFFIDATORES UNIVERSITATIS PRIVILEGIATAE, VIGORE KAROLINAE, ANNO 1471, 8 MARCII.

Iohannes Bestual [Westval], officialis curiae Merseburgensis, reverendique in Christo patris et domini, domini Thilonis, 30 episcopi Merseburgensis, vicarius in spiritualibus ac commissarius generalis, iudex et executor almarum constitutionum, per divae memoriae Fridericum 2<sup>m</sup> et Karolum 4<sup>tum</sup>, olym Romanorum imperatores, pro libertate ecclesiasticarum personarum editarum et per apostolicam sedem approbatarum, specialiter deputatus, prout in litteris desuper confectis, quarum tenorem propter earum prolixitatem hic inseri omisimus, plenius continetur et habetur, 5 haesitantibus tamen de iurisdictione nostra parati sumus fidem facere debite requisiti, Universis et singulis dominis plebanis ac divinorum rectoribus, curatis et non curatis, presbyteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscunque per provinciam civitatis et dvocesis Magdeburgens., Halberstadens., Misznens., Mer- 10 szeburgens., Wratislaviens, et Numburgens., signanter in Hallis, Delitz, Illeburgk, Lypczk, Czycz, Numburgk, Hestete et Yslebe ac alias ubilibet constitutis, illique vel illis, ad quem vel ad quos praesentes nostrae litterae pervenerint, salutem in domino et nostris huiusmodi, ymmo verius apostolicis ac imperialibus, firmiter 15 obedire mandatis: Sane licet divae memoriae Karolus quartus. Romanorum imperator, pie considerans quorundam perversorum iniquitatem, a quorum oculis Dei timor abcessit, pronuncciasset et decrevisset, quod quicunque, cuiuscunque status seu conditionis existeret, ausu sacrilego et propriae temeritatis audacia sacerdotem 20 vel clericum, secularem aut religiosum, diffidaret, proscriberet, captivaret, spoliaret et occideret, mutilaret aut in carcere detineret, vel huiusmodi maleficia perpetrantes scienter receptaret seu eis favorem praestaret, praeter poenas, a sacris canonibus et legalibus sanctionibus in tales inflictas, corpore redderetur infamis et omni 25 honore privatus, et bonis suis fewdalibus, si quae ab ecclesia obtinere dinoscitur, privatus, prout haec et alia in constitutione, ab eodem Karolo imperatore in favorem cleri iuxta constitutionem felicis recordationis Martini papae quinti dudum edita, Karolina nuncupata, et in generalibus conciliis Constanciensi et Basi- 30 liensi accepta, plenius continetur, Hinc est, quod pro parte venerabilium et honorabilium Magistrorum Doctorum et scolarium almae universitatis studii Lypczensis nobis expositum fuit, qualiter quidam iniquitatis alumpni, Laurentius Stoyck, Stephanus Stoyck, Peter Stoyck, germani, Petrus Tile, Mathias 35 Smed et Valentin Smed, mechanici, contra canonicas et impe-

riales sanctiones, animis et intentionibus dictis dominis Magistris Doctoribus et scolaribus universitatis studii Lipczensis nocendi et generaliter iniuriandi, temerarie Dei et hominum timore postposito, sathanicis spiritibus instigantibus, ipsorum dominorum Magistro-5 rum et Doctorum demeritis minime exigentibus, certas litteras diffidatoriales contra memoratos dominos Magistros Doctores et scolares almae universitatis studii Lypczensis scribi fecerunt et de post in scriptis collegiis in Lypczk affixerunt et affigi fecerunt ac ibi stare permiserunt. Ne igitur, quod ita patenter factum existit, 10 inultum transeat, una ex parte praefatorum dominorum magistrorum doctorum et scolarium, principalium, nobis humiliter supplicatum fuit, Quatenus ipsis in praemissis consulere et de remedio opportuno providere litterasque citatoriales contra et adversus praefatos Laurentium Stephanum Petrum Stovck germanos, Pe-15 trum Tile, Mathiam et Valentinum Smed oportunos decernere et concedere, ac ad litterarum apostolicarum ac imperialium executionem procedere dignaremur. Nos itaque, Iohannes, officialis et commissarius, iudex et executor praefatus, volentes mandata apostolica ac imperialia reverenter exequi, ut tenemur, Attendentes 20 petitionem, nobis, ut praesertur, factam, instam fore et rationi consonam, quodque iusta petentibus non est denegandus assensus, litteras decrevimus infrascriptas:

Idcirco vobis omnibus et singulis supradictis et cuilibet vestrum in solidum in virtute sanctae obedientiae et sub suspensio25 nis et excommunicationis, quas, nisi feceritis quae vobis in hac parte committimus, in vos et vestrum quemlibet, trium tamen dierum canonica monitione praemissa, ferinus poenas, districte praecipiendo mandamus, Quatenus praedictos Laurentium Stoyck, Stephanum Stoyck, Petrum Stoyck, Petrum Tyile, Mathiam Smed et Valentinum Smed, principales, eorumque complices necnon consilium dantes, auxilium vel favorem praestantes citetis, quos et nos sic citamus, ut proxima die nona post executionem praesentium, iuridica si fuerit, sin autem, tunc die iuridica immediate sequente coram nobis mane hora terciarum compareant in ambitu Merszeburgeusi, ubi pro tribunali sederimus, per se vel eorum procuratores, Ad videndum et audiendum, se excommunicationis

maioris, anathematis imperialis necnon infamiae privationis honoris aliasque, in constitutionibus felicis recordationis Karoli quarti et Frederici secundi, Romanorum imperatorum, secundum tenorem Bullae piae recordationis Martini quinti ac canonicas alias ac legales contra tales diffidatores quomodolibet promulgatas, sententias 5 et poenas dampnabiliter incidisse, declarari declaratosque publice denunciari mandare, causam seu causas, si quam vel quas, cur praemissa fieri non debeant, habuerint rationabiles, allegantes; Cum intimatione, quod, sive comparuerint sive non, nichilominus, prout iustum fuerit et ordo rationis dictaverit, procedetur, ipsorum to citatorum absencia seu contumacia in aliquo non obstante, ac ipsos reos decetero ad quoscunque actus et terminos iudiciales gradatim et successive (usque ad declarationem praetactam) ac sententias alias quascunque (usque ad invocationem brachii saecularis et earum executionem inclusive) alibi praeterquam in portis maio- 15 ris Merszeburgensis ecclesiae, quotiens opus fuerit, non citabimus, Absolutionem vero omnium et singulorum, qui poenas et sententias supradictas quoquo modo incurrunt, ei vel eis, ad quem vel ad quos pertinet, reservantes, diem et formam ac modum vestrae executionis ac quomodo, qualiter et quando eam feceritis praesen- 20 tibus remissis, ac nuntium praesentem nostrum processum deferentem nullatenus prodentes, poenis suspensionis et excommunicationis sub praemissis. Datum et actum Lypczk in stubella mayore et inferiore propositurae monasterii sancti Thomae apostoli Lipczensis, sub anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo, 25 indictione quarta, die vero Veneris, octava mensis Marcii, hora terciarum vel quasi, pontificatus sancti in Christo patris et domini nostri, domini Pauli divina providentia papae secundi, anno septimo, nostro sub sigillo praesentibus subimpresso, in fidem et evidens testimonium omnium et singulorum praemissorum prae- 30 sentibus ibidem honorabili et discreto viro Caspar Numan et Michaele Ticzman presbytero et clerico Merszeburgensis diocesis testibus ad praemissa vocatis rogatis debiteque requisitis.

> Et ego, Hinricus Molhuszen, clericus Merszeburgensis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, praesatique 35 domini officialis, iudicis et executoris scriba, quia omnibus

5

15

20

25

et singulis praemissis, dum sic, ut praemittitur, fierent et agerentur, una cum praenominatis testibus praesens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi, Ideoque praesens publicum instrumentum, manu alterius fideliter conscriptum, exinde confeci, subscripsi et in hanc publicam formam redegi, signoque nomine et cognomine meis solitis et consuetis una cum appensione sigilli memorati domini officialis, iudicis et executoris signavi rogatus et requisitus, In fidem et testimonium omnium et singulorum praemissorum.

10 Polonorum: Auscultata est praesens copia per me Andream Werneri de Gutstadt, clericum Warmiensis diocesis, sacra imperiali auctoritate notarium, et concordat cum originali de verbo ad verbum, quod protestor manu propria.

Bavarorum: Per me Philippum Lauring de Kunspergk, clericum Herbipolensis dyocesis, sacra imperiali auctoritate notarium, praesens auscultata est copia, deque verbo ad verbum cum originali concordat, quod manu protestor.

Saxonum: Auscultata est praesens copia per me, Hermannum Brandes, clericum Maguntinensis diocesis, publicum sacraque imperiali auctoritate notarium, Et concordat cum originali de verbo ad verbum, quod mea manu propria protestor.

Misznensium: Praesens copia auscultata est per me Mathiam Symonem de Pretin, clericum Misnensis dyocesis, sacra imperiali auctoritate notarium, Et concordat cum originali de verbo ad verbum, quod protestor manu propria.

Unten am Rande von anderer Sand, berselben, die die Ueberschrifsten und im eben Boraufgebenden die Namen der vier Nationen hinzufügte:

30 Executio huius processus facta est per me Iohannem Kempnitz, plebanum sancti Thomae apostoli in Lupczk, dominica qua cantatur in ecclesia dei 'Reminiscere', quod protestor manu mea propria.

Executum est praesens mandatum in ecclesia sancti Nicolai 35 in Lupczk per me Laurentium Underfoyt, plebanum ibidem, dominica 'Reminiscere'.

Diligens executio huius processus et mandati facta est Hallis publice in ambone in ecclesia beatae Mariae virginis per plebanum ibidem. Quod protestatur manu propria. Usus est pro sigillo insign. [bie folgenden Borte find unleferlich] hic annectendo. Executio ut supra facta est dominica 'Laetare' 1471.

Ego Bartholomaeus, plebanus ecclesiae Sancti Petri in Yszleben, executus sum praesens mandatum dominica Palmarum.

Ego Hinricus Ottonis, plebanus Sancti Andreae in Yszleben, executus sum praesens mandatum dominica Palmarum.

Executum in Hestet dominica Palmarum per Sebaldum 10 Vischer, plebanum ibidem, non obstante, quod de ovibus meis non existunt.

### IIII. DECLARATIO, ANNO 1471, 27 MARTII.

Der Eingang dieser Declaratio bis zu dem Worte permiserunt (212, 9) stimmt wörtlich überein mit dem Eingange der Citatio, nur hinter privatus (211, 26) ist noch eingeschoben (oder in der Abschrift 15 der Citatio versehentlich ausgelassen?): ac a consiliis nobilium excludendus nec ad eorum placita quomodolidet admittendus, si tantae dignitatis seu nobilitatis existeret, — nach permiserunt fährt die Declaratio so fort:

Nuper per certas nostras litteras citatoriales praefatos Lau-20 rentium Stoyck, Stephanum Stoyck, Petrum Stoyck, fratres, Petrum Tile, Mathiam Smedt et Valentinum Smedt, principales, eorumque complices, consilium dantes, auxilium vel favorem praestantes, Quatenus in certo termino citationis competente peremptorio, tunc expresso nunc elapso, sub poenis, sententiis et censuris, contra 25 violatores et transgressores constitutionum earundem communiter promulgatis, coram nobis in ambitu ecclesiae Merseburgensis comparerent, se excommunicationis mayoris et anathematis imperialis necnon infamiae, privationis honoris, amissionis fewdi, si quod ab ecclesia obtinerent, aliasque canonicas et imperiales et in constitutionibus felicis recordationis Karoli quarti et Friderici secundi, Romanorum imperatorum, iuxta tenorem bullae piae recordationis Martini papae quinti sententias, censuras et poenas contra tales promulgatas et contentas dampnabiliter incidisse, in scriptis per

nos declarari declaratosque denunciari mandari videre et audire, vel saltem causam vel causas, rationabilem vel rationabiles, quare praemissa minime fieri deberent, proponerent et allegarent, Cum certificatione, quod, sive comparuerint sive non, quod ad aliquem 5 actum praeterquam in valvis ecclesiae Merseburgensis citari non deberent, requisivimus et citavimus, requiri et citari fecimus diligenter. Adveniente vero termino citationis huiusmodi comparuit coram nobis in ambitu ecclesiae Merszeburgensis, nobis inibi ad iura reddend, et causas audiend, pro tribunali sedentibus, hono-10 rabilis dominus Balthasar Messersmedtd, vicarius perpetuus ecclesiae Merszeburgensis, membrum dictae universitatis studii Lypczensis, sindicus et procurator substitutus dictorum venerabilium dominorum Magistrorum Doctorum et scolarium almae universitatis studii Lipczensis, prout de ipsius substitutionis man-15 dato aput acta causae plenius constabat, nomine praedictorum dominorum principalium dictas litteras citatoriales debiteque ac legittime executas realiter et in scriptis exhibuit atque produxit, praefatorumque Laurentii Stoyck, Stephani Stoyck, Petri Stoyck, fratrum, Petri Tilen, Mathiae Smed et Valentini Smetd, principa-20 lium, eorumque complicium, consilium auxilium dantium, favorem praestantium, citatorum, non comparentium, neque litteris nostris citatorialibus praedictis et in eis contentis paruisse vel saltim aliquas causas, quare in eisdem litteris descripta fieri minime deberent, allegare seu etiam proponere curantium, contumacias accusa-25 vit, ipsosque contumaces reputari et in ipsorum contumaciam ac declarationem huiusmodi cum eis procedi petiit per nos et debita cum instantia postulavit. Nos tunc Iohannes, iudex et executor praefatus, volentes in negotio declarationis huiusmodi maturius procedere, ad ulteriorem praefati domini Balthasaris sindici et pro-30 curatoris instantiam et petitionem, praesatos Laurentium Stoyck, Stephanum Stoyck, Petrum Stoyck, germanos, Petrum Tile, Mathiam Smedt et Valentinum Smedt, principales, eorumque complices, consilium dantes, auxilium vel favorem praestantes, ut praefertur citatos sed minime comparentes, reputavimus merito, prout erant, 35 dictante iustitia, contumaces, ipsosque deinceps eorumque procuratores, si qui forent pro eisdem, primo secundo simpliciter ac

tertio sub excommunicationis poena, quarto vero ad idem ex superhabundanti, et ad omnem ipsorum reorum malitiam convincendam alioquin et ad videndum et audiendum, se sententias poenas et censuras praefatas dampnabiliter incidisse, declarari in valvis ecclesiae Merszeburgensis per notarium nostrum iuratum citavimus 5 et citari fecimus et mandavimus ad certos successivos peremptorios competentes terminos cum competentibus intervallis, In quorum ultimorum terminorum termino, die videlicet et hora infrascriptis, comparuit coram nobis praefatus dominus Balthasar Messersmedt, sindicus, ut praesertur, substitutus praesatorum venerabilium do- 10 minorum Magistrorum Doctorum et scolarium almae universitatis studii Lipczensis, supradictorum citatorum non comparentium neque huiusmodi die de termino in aliquo satisfacere curantium contumacias accusavit, ipsosque contumaces reputari et in ipsorum contumaciam poenas, sententias et censuras, in eisdem processibus 15 contentas, et alias contra tales editas sew quomodolibet promulgatas dampnabiliter incidisse declarari declaratosque denunciari et ut tales citari mandare, litteras desuper declaratorias in forma solita et consueta decerni et concedi per nos petiit et debita cum instantia postulavit. Nos tunc Iohannes, iudex et executor prae- 20 fatus, dictos Laurentium Stoyck, Steffanum Stoyck, Petrum Stoyck, fratres, Petrum Tile, Mathiam Smedt et Valentinum Smedt, principales, eorumque complices, consilium dantes, auxilium seu favorem praestantes, contumaces, prout erant, dictante iustitia reputavimus, Constitoque nobis de narratorum huiusmodi, ut praesertur, 25 veritate quantum sufficiebat, ad declarationem nostram in hiis scriptis procedi duximus, et processimus hac nostra sententia mediante: [a. R.: sententia diffinitiva] Visis universis actis et acticatis ac testium, coram nobis super notorietate facti productorum, depositionibus aliisque in principali executionis negotio quomodo- 30 libet habitis, eisque cum maturitate recensitis per ea, quae vidimus, Christi nomine invocato, pro tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, pronunciamus, decernimus et declaramus, subscriptos, videlicet Laurentium Stoyck, Stephanum Stoyck, Petrum Stoyck, germanos, Petrum Tile, Mathiam Smedt et Valen- 35 tinum Smetd, perversos mechanicos, eorumque complices, consilium

dantes, auxilium vel favorem praestantes, propter litteras disfidatoriales contra venerabiles et egregios Magistros, Doctores et scolares almae universitatis studii Lipczensis malitiose asscriptas et collegiis ibidem in Lipczk affixas, sententias excommunicationis 5 mayoris et anathematis imperialis aliasque poenas, felicis recordationis Karoli quarti et Frederici secundi, Romanorum imperatorum, constitutionibus contra tales quomodolibet promulgatas, contentas dampnabiliter incidisse, Dei nomine in hiis scriptis, dictosque malefactores propterea excommunicatos et anathematizatos ac a con-10 siliis nobilium excludendos nec ad eorum placita quomodolibet admittendos, si tantae nobilitatis seu dignitatis existerent, infames et omni honore privatos, ac bonis eorum fewdalibus, si quae ab ecclesia obtinere dinoscuntur, privatos, ac tales publice denunciandos facere et esse, donec et quousque absolutionis et restitutionis 15 beneficium, debita satisfactione praevia, meruerint obtinere. Quae omnia et singula praemissa, huncque nostrum processum ac omnia et singula in eis contenta vobis omnibus et singulis supradictis intimamus, insinuamus et notificamus ac ad vestram et cuiuslibet vestrum notitiam deducimus et deduci volumus per 20 praesentes, vobisque omnibus et vestrum cuilibet in virtute sanctae obedientiae et sub dicta excommunicationis poena, quam in vos et quemlibet vestrum, nisi ea quae vobis in hac parte committimus, adimpleveritis, ferimus, in hiis scriptis districte praecipiendo mandantes, Quatenus receptis praesentibus accedatis quo ob id 25 fuerit accedendum, et praefatos Laurentium Stoyck, Stephanum Stoyck, Petrum Stoyck, germanos, Petrum Tile, Mathiam Smet et Valentinum Smedt, reos principales, eorumque complices, consilium dantes, auxilium vel favorem praestantes, declaratos ut sic in vicinis ecclesiis monasteriis et capellis singulis diebus dominicis et 30 festivis infra missarum et aliorum divinorum solempnia, cum ibidem populi multitudo ad divina audiend. convenerit, publice nunccietis et dinuncciare et arcius evitari faciatis, donec et quousque absolutionis beneficium de se meruerint obtinere. Absolutionem vero omnium et singulorum, qui praefatas nostras sententias ex-35 communicationis incurrerit sive incurrerint, nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium praemissorum praesentes nostras litteras sive praesens publicum instrumentum exinde fieri et per notarium publicum infrascriptum subscribi et publicari nostrique sigilli iussimus et fecimus appensione communiri. Datum et actum in ambitu ecclesiae Merszeburgensis, nobis inibi hora ter- 5 ciarum ad iura reddenda et causas audiendas pro tribunali sedentibus, sub anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo, indictione quarta, die vero Mercurii, vicesima septima mensis Marcii, praesentibus ibidem venerabilibus et honorabilibus viris, dominis Iacobo Bennendorff canonico et Hin- 10 rico Predel, vicario ecclesiae Merseburgensis, testibus ad praemissa vocatis rogatis debiteque requisitis.

Et Ego Hinricus Molhusen, clericus Merszeburgensis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius praefatique domini officialis, iudicis et executoris scriba, quia omnibus 15 et singulis praemissis, dum sic, ut praemittitur, fierent et agerentur, una cum praenominatis testibus praesens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi, Ideoque praesens publicum instrumentum, manu mea propria fideliter conscriptum, exinde confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam 20 formam redegi, signoque nomine et cognomine meis solitis et consuetis una cum appensione sigilli memorati domini officialis, iudicis et executoris signavi, rogatus et requisitus, In fidem et testimonium omnium et singulorum praemissorum.

Auscultata est praesens copia per me Nicolaum Weisz de Budweis, clericum Pragensis diocesis, publicum sacra imperiali auctoritate notarium, et concordat cum vero originali de verbo ad verbum, quod manu mea propria protestor.

Darnach von berselben Hand, die hinter ber Citatio nach= 30 getragen hat:

Executio huius processus facta est in ecclesia Sancti Thomae apostoli in Liptzig per me Iohannem Kempnitz, plebanum ibidem, dominica qua cantatur in ecclesia dei 'Iudica', quod protestor manu mea propria.

Executio istius processus facta est in ecclesia Sancti Nicolai dominica 'Iudica' per me Laurentium Underfoyt, plebanum ibidem.

Executio processus huius facta est Hallis, Magdeburgensis 5 dyocesis, in ecclesia beatae Mariae virginis per me fratrem Hermannum de Rene, Westvallum, ordinis canonicorum regularium, dictae ecclesiae Rectorem, dominica tertia post pascha, qua canitur officium 'Iubilate'. Id protestor manu propria subscribendo etc. Anno domini 1471.

## Anmerkungen.

### I. MANUALE SCHOLARIUM.

Die Drucke beffelben, welche fammtlich bem Ende bes 15. Jahrhunderts angehören, zerfallen in zwei Gruppen.

### Erfte Gruppe.

A. Manuale scolariū qui stu | dentiū vniuersitates aggredi | ac postea in eis proficere insti | tuunt.

Am Enbe: TELOS. Darunter ein Druckerzeichen, weiß auf schwarzem Schilbe.

26 Bll. 4°, o. D. u. J., ohne Custoben, Signatur und Zählung. Rückseite bes letten Bl. Icer. Auf ber Rückseite bes Titelblattes: Prologus (roth). eTsi scienciarum etc. Bl. 2° ist der Titel von Cap. I roth gebruckt, besgleichen das erste R bes Tertes, welches den Raum von 10 Zeilen einnimmt. Auf der Münschener Bibl. Inc. s. a. 1213°, auf der Berliner Paedagog. 16 (Miscellanband). Bei Hain, Repert. dibliogr. N° 10738, wo angegeben wird, der Druck sei aus der Officin des Conrad Dinckmut in Ulm, der von c. 1476—1496 druckte. Bergl. Hasher, Buchdr. Gesch. Ulms S. 121 und 128. Panzer, Annales typogr. III, 545 N° 84, der auf Zapf, Schwäb. Buchdruckergesch. S. 149 verweist, und das Buch in der Biblioth. monast. Weng. als vorhanden ansührt.

a. Manuale scolarium qui ∥ studētiū vniuersitates ag ∥ gredi ac postea in eis profi ∥ cere instituunt.

Um Enbe: Finis.

16 Bll. 4°, fign. aii—aiiii, b—biiii, c—ciii; je 2 Bll. find auf a und b, ein Bl. auf c unsignirt geblieben. Münch. Bibl. Inc. s. a. 1213. Bei hain, Repert. bibliogr. N° 10739.

### 3meite Gruppe.

b'. Manuale scholariuz qui || studētium vniuersitates || aggrediac postea profice || re in eis intēdunt.

Am Enbe: Et sic est finis deo laus 2 gl'ia trinis.

14 Bll. 4°, o. D. u. J. Ruckfeite bes letten Bl. und die größere Salfte ber Stirnseite leer. Sign. Aaaii—Aaaiiii, Bbb i – Bbb iiii; 4 Bll. auf Bogen Aaa und 2 Bll. auf Bbb sind unsignirt geblieben. Auf der Berliner Bibliothef (Miscellanband aus Eberts Bibliothef N™ 1, Epistolae obsc. vir.) Litt. I, Satiri rec. Oratores etc. pag. 42, Interimenummer Z 6148; auf der Münchener Bisbliothef Inc. s. a. 1213°. Bei Hain, Repert. bibliogr. № 10737.

b". Manuale scholarium qui | studentium vniuersitates aggredi. ac postea proficere in | eisdem intendunt.

(Holuchn. Ein Lehrer mit einem heiligenschein, auf beffen rechter Schulter ein kleiner Bogel, sitt auf bem Ratheber, vor ihm auf bem Fußboben zwei Schuler mit Buchern. Darüber auf einem Banbe: Accipies tanti doctoris dogmata sancti.)

Am Enbe: Et sic est finis deo laus 2 gloria trinis.

14 Bll. 4°, o. J. u. D., das lette ganz leer. Sign. ali—aiii; bi—biii; ci—ciii; von Bogen a find 2 Bll., von b und c je ein Blatt unsignirt geblies ben. Auf der Münchener Bibliothef Inc. s. a. 1214°. Bei hain, Repert. bibliogr. № 10736.

b". Manuale scholarium | qui studentium vniuersitates aggredi. ac postea pro | ficere in eisdem intendunt.

(Derfelbe Bolgichnitt wie in b".)

Am Enbe: Et sic est finis deo laus 2 gloria trinis.

18 Bll. 4°, o. D. u. I., beren lettes ganz leer ift. Sign. aii, aiii; bi—biiii; ci—ciii; 3 Bll. auf Bogen a, 2 Bll. auf b, 3 Bll. auf c find unfignirt geblieben. Dem Holzschnitte nach aus berfelben Officin wie b". Auf ber Münchener Bibliothef Inc. s. a. 1214, auf ber Berliner Histor. litt. IV de Universitat. 1, in genere. Bei Hain, Repert. bibliogr. № 10735.

Alle Drucke ber zweiten Gruppe scheinen Kolner zu sein; b" und b"' find aus ber Officin von heinrich Quentell hervorgegangen, ber sich beffelben Holzsichnittes, und zwar beffelben Stockes, im Jahre 1492 bebiente.

Außerbem führt Panger noch zwei Drude auf, bie ich wegen ber Mangels haftigfeit ber Beschreibung nicht mit Sicherheit einreihen tann:

 Manuale Scholarium. Impressum in nobili Argentina per Martinum Flach, 1481. 4°. Panzer, Annales typogr. I, 23 Nro 35, und banach Hain, Repert. bibliogr. Nro 10740. Panzer verweist auf ein Exemplar ber Biblioth. Coenob. Campilil.

2. Manuale Scolarium. Bgl. Panger, Annales typogr. IV, 158 Nro 774, wo verwiesen wird auf Strauß, Opp. rar. S. 275. Es scheint nach ber hier gegebenen Beschreibung ibentisch zu sein mit A, weshalb es benn auch hain nicht besonders verzeichnet hat.

Jene beiben Gruppen unterscheiben fich schon auf bem Titel baburch, bag bie zweite intendunt liest fur instituunt und in eis umftellt; fpatere Drucke ber zweiten Gruppe veranbern noch außerbem eis in eisdem. Kerner ift in lets terer als Schlufnote ein lateinischer Bers angebracht. Im Innern zeigen fich eine Anzahl verschiedener Lesarten, in benen bie erstere Gruppe burchgebends im Bortheil ift, nur b" hat an mehreren Stellen mit Berftand corrigirt. Der Hauptunterschied ber beiben Gruppen aber, ber zugleich bie Frage, welche von ihnen bas Driginal biete, entscheibet, besteht barin, bag in ber zweiten bie Reihenfolge in Unordnung gerathen ift. Zu Grunde hat nämlich bei Herstellung bes ersten Druckes ber zweiten Gruppe ein Eremplar besjenigen Druckes ber erften Gruppe gelegen, welchen ich oben mit A bezeichnet habe, ober boch eines folchen, ber mit jenem Seite für Seite stimmte, und ba find die Bll. 9-14 der Borlage in falfcher Reihenfolge aneinander gefchoben, fo daß zuerst Bl. 13 u. 14, bann Bl. 11 u. 12, und darauf erst Bl. 9 u. 10 folgten, also: A Bl. 1—8; 13 u. 14; 11 u. 12; 9 u. 10; 15-26. Mit ber bei Nachbrucken gewöhnlichen Nachläffigfeit verbefferte man ben Fehler nicht, auf ben man boch aufmerkfam werben mußte, da ja die Capitelzählung nun nicht mehr übereinstimmte, sondern man veranderte vielmehr lettere und jog unbefummert bie erfte und zweite Salfte verfciebener Capitel in Gins jusammen. So entsprechen fich bie Capitel ber erften Gruppe, speciell in A, und bie ber zweiten (b) jest folgenbermaßen:

Die Worte fügen fich bei ben Rathen überall leiblich an einander an. Bl. 8 in A schließt mit Bart. Fac | und Bl. 13 beginnt mit einem neuen Capitel; man sette baher zu sac hinzu: ut placet; bahingegen als man Bl. 9 an Bl. 12 anfügte, sette man sich über allen Jusammenhang hinweg, sowohl in Rücksicht auf den Fortgang des Gespräches wie auf den der Worte, und diese lauten

nun: Vale. et tu quoque | ut libet. Am Schlusse von Bl. 14 ist beim Uebers gange auf Bl. 11 bas letzte Wort autem in ait veränbert. Der Fortgang bes Gespräches ist natürlich überall zerrissen. Wegen bieser Bedeutung von A habe ich im Abbrucke bie Blätter und Seiten bieses Druckes angegeben.

Die von mir genannten Drucke habe ich fümmtlich verglichen, aber keinesswegs alle Abweichungen und Kehler ber einzelnen angegeben. Riemand, der die flüchtige Beise ber Nachdrucke im 15. Jahrh. kennt, wird dies verlangen wollen. Selbst in A habe ich offenbare Drucksehler stillschweigend verbessert. In Betress der Orthographie sei bemerkt, daß ich v und u unterschieden und e, wo es für ae ober oe stand, in letztere ausgelöst habe; weiter habe ich die alterthümliche Schreibung jedoch nicht angetastet. Nur muß ich für Solche, die meine Arbeit einer genaueren Prüsung unterziehen möchten, hinzusügen, daß die ursprüngliche Abschrift nach einem Drucke der zweiten Gruppe (nach b') genommen ward, da ich lange nur Eremplare aus dieser kannte. Als ich dann Eremplare der ersten Gruppe kennen lernte, und nun A zu Grunde legte, habe ich geringfügige Absweichungen bloß orthographischer Art, wie z. B. gleich auf dem Titel scholarium statt scolarium, unverändert gelassen.

Der Berfaffer bes Buches ift unbefannt. Wenn aber richtig ift, mas behauptet wird, daß A (welches, wenn es auch nicht bie editio princeps felber ift, biefer boch jebenfalls fehr nahe fommt) aus ber Officin bes Conrad Dindmut in Ulm hervorgegangen fei, fo burfen wir bies wohl bamit zusammenhalten, baß S. 3, 6 ber bie Universitat beziehenbe Schuler, beffen Belehrung recht eigentlich ber 3med biefes Buches ift, fich einen Ulmer nennt, und burfen wohl baraus schliegen, bag bas Buch in UIm geschrieben und querft gebruckt worben ift. Ware bem fo, und ware Banzers oben angeführte Angabe zuverläffig, baß es einen Straßburger Druck von 1481 gabe (alle übrigen Drucke find undatirt), fo wurde baraus folgen, daß bas Werk vor 1481 entstanden ware. Eine weitere Zeitbestimmung gewährt S. 29, 29, wo princeps noster Philippus erwähnt wird. Hiermit kann nur Philipp ber Aufrichtige von ber Pfalz gemeint fein, ber im Jahre 1476 zur Regierung fam. Alfo gewinnen wir ben Zeitraum ber Jahre 1476-1481 ale ben, in welchem bas Werk entstanden fein muß, und wir werben, ba von Philipp eine bereits vor langerer Zeit geschehene Anecbote ergahlt wird, schwerlich irre geben, wenn wir bas Jahr 1480 als bas ber Ent= ftehung unfere Buches anfegen.

Die Universität, für welche biese Unterweisung zunächst berechnet ist und beren Berhaltniffe sie im Auge hat, ist heibelberg. Aus der mehrmaligen Nennung dieses Ortes, S. 20, 10 fg. und 43, 20, solgt das freilich noch nicht, benn auch Colonia, Ersordia, Lypsick, Vienna werden an anderen Stellen besprochen, obgleich es doch einen Wink gemährt, daß an der ersteren Stelle das ganze Capitel nur von heidelberg handelt, sich auf heibelberg bezieht und bort spielt, mährend an den Stellen, wo Kölns, Ersurts, Leipzigs, Wiens erwähnt wird, von diesen nur erzählt wird. Wichtiger schon ist S. 18, 28, wo einer ber Spazierenden sagt: Dirige oculos tuos trans Neckarum, ferner die Erwähnung

ber ecclesia Sancti Spiritus, ber noch jest in Beibelberg ale Bauptfirche beftehenden Seiligen Beift-Rirche, in beren Rabe ichon im 15. Jahrh. Die Universitätewohnungen waren, ferner bie Erwähnung ber porta Sancti Iacobi S. 18, 15 und ber porta inferior S. 18, 21; jene wird bas Thor gewesen fein, welches gur St. Jacobefirche führte, bas auch bas 'Dberthor' genannt wirb, biefe bas Thor naber bem Rectar, beibe ebenfalls in ber Rabe ber Universitätswohnungen. hierzu kommt bie Nennung bes Furften Philipp S. 29, 29, ber feit 1476 über bie Pfalz herrichte. Endlich wird S. 13, 3 erzählt, daß die moderni, b. b. bie Nominalisten, früher die Universität ungetheilt besessen hatten; das war ber Fall in Beibelberg, wo Marfilius ab Inghen gleich bei ber Grundung bem Rominalismus (hier nach ihm via Marsiliana genannt) die Alleinberrschaft gesichert hatte, bis zum Jahre 1452. In den Jahren 1444 und 1451 wurden die erften Bersuche gemacht, ben Realismus ber Universität einzuimpfen, beide Male aber wies bie Facultat benfelben entschieben gurud; erft im Jahre 1452 bei ber bekannten Reformation ber Universität burch Friedrich I. ward er, alienata plerorumque magistrorum voluntate, eingeführt. Bal. C. C. Bund, Programma, Memorabilia nonnulla ordinis philosophici exhibens, Heidelb. 1779. Seitbem waren bie Lectionen und bie Cramina unter beibe Barteien gleichmäßig vertheilt. feinbselige Spaltungen murben hierburch und burch bas Berbot einer boppelten Decanatemahl (bie g. B. in Bafel in ben Jahren 1472-1492 ftattfanb) moglichft verhindert, und fo mag in Beibelberg balb nach 1452 wirklich jenes friebliche, wenn auch icharf gefonberte, Rebeneinanberleben biefer beiben Richtungen ftattgefunden haben, wie es das vierte und das fiebente Rapitel des Manuale fdilbern.

Gine Reihe weiterer Anbeutungen bin ich nicht im Stanbe aufzulösen, glaube aber, baß bies einem Kenner ber Heibelberger Specialgeschichte im 15. Jahrh. wohl gelingen wurde. An Personen werben genannt die Magister Jobocus (11, 31 und 14, 32 als Scotist), Petrus (11, 35), Jacobus (11, 36), Joannes (12, 4), Martinus (32, 7); das mögen erdichtete Namen sein, vielleicht auch Gabriel Schwark (36, 18) und Arnold (37, 34), aber schwerlich Konrad Schuitzer (15, 11), ber ben Terenz angekundigt hatte, vielleicht zum ersten Male in Heibelberg, und Joannes Rechenmacher (32, 1). Auch die Verordnungen, die S. 11, 15. 28, 29 fg. 32, 31 und sonst erwähnt sind, werden wohl in den 70er Jahren wirklich erlassen sein; ja ich vermuthe, daß selbst bei dem setten Mönche (43, 19 fg.) und dem S. 21, 31 beschriebenen Hause der Versasser von etwas wirklich Eristirendem redet.

Der Berfasser gehört zu ben Anhängern ber neueren Richtung, die in bem letten Drittel bes 15. Jahrh. an ben Universitäten sich Bahn brach, und die ein besonderes Interesse ber Wiedererweckung der classischen Litteratur zuwandte; er vertheibigt mit Wärme die poetae und oratores gegen die Angrisse der Phislosophen und Juristen, S. 15, 11 fg. 16, 3 fg., er empsiehlt sogar schon die Lecture des Cicero, S. 42, 24. Dabei bestätigt sich von Neuem, was ich bereits in der Einleitung zum Narrenschiffe S. XX fg. ausgeführt habe, daß die Ans

hanger der humanistischen Studien aus der Partei der Realisten hervorgingen und dieser mit Borliebe zugethan blieben; indem unser Berfasser einen eingessteischten Realisten auf die Borzüge der Nominalisten ausmerksam zu machen bemüht ist, fügt er doch hinzu (S. 13, 26): sed unum volo, quod percipias; non tanto amore amplector doctrinam ut realistarum, censeo tamen, nullius doctrinam esse spernendam, und der Borwurf der Spisssusgieit wird den Nominalisten auch hier gemacht, vgl. S. 14, 8 fg. und 32, 9 fg. Aber auch die Abneigung gegen die philosophischen Klopsseckterien überhaupt fängt. dereits beutlich an zu Tage zu treten.

Uebrigens hat ber Berfasser von seiner hinneigung zur classischen Litteratur, zur Boesse und zur Berebtsamkeit für seine eigene Sprache noch keinen Rugen erzielt. Sein Latein verräth noch nicht ben geringsten Einstuß der Berke des Cicero, ja es ist oft so incorrect, daß es auch für die Zeit des 15. Jahrh. kaum entschuldigt werden kann. Nicht nur verbindet er ohne Anstoß ut mit dem Indicativ und ebenso die indirecten Fragewörter, sett oftmals quod statt ut und umgekehrt, serner quia und quod statt des Accusativ c. ins. u. s. w., sondern er mischt auch Indicativ und Conjunctiv unter einander, stellt namentlich den Conjunctiv des Präsens und das Futurum einander ganz parallel (vgl. 4, 15 sie nemo te arguet parcitate et superstui sumptus evitentur; 43, 18 idimus ad ecclesiam atque audiamus sermonem u. ö.), so daß man zuweilen den Berdacht sassen möchte, der Berfasser möge wohl bei den Zerstreuungen und Scherzen des Studentenlebens, von denen er einige im zweiten Kapitel so lebendig zu schilbern verstanden hat, sich thätiger betheiligt haben, als an dem seisigen Besuche der academischen Lectionen, Resumptionen, Disputationen und Erercitien.

Im Prolog 3. 12 sehlt sunt in Aa, es steht in b (b. i. b', b"', b"'), boch mit veränderter Bortfolge omnes doctrine in hunc sermonem sunt translate.

<sup>3, 1.</sup> Die Deutschen Universitäten im Mittelalter, welche alle nach bem Borbilbe ber Pariser auf ber Grundlage ber philosophischen Disciplinen auserbaut waren, vertraten auch einen Theil ber Borstubien, die seit ben 30er Jahren bes 16. Jahrh. allmälig ben Gymnasien überwiesen wurden. Die Folge davon war, daß die Studierenden die Universität meistens sehr jung bezogen, und dasher, doppelt nothwendig in jenen gewaltsamen Zeiten des 14. und 15. Jahrh., auch für die häusliche Ueberwachung derselben Sorge getragen werden mußte. Sie dursten daher nur in locis approbatis, d. h. in den Collegien und den von der Universität anersannten Bursen, unter der Aussicht und als Psiegekinder der Magister wohnen und speisen; vgl. die Mandate im Leipziger Formularbuche, oben 167, 27 fg. und 181, 20; vgl. auch 21, 14. Aus besonderen Gründen — und in den drei höheren Facultäten traten derartige wohl nicht selten ein — konnte der Rector hiervon dispensiren, was mittelst eines eigenen Signets gesschah, s. oben 204, 10. Die Jugend des in diesem ersten Capitel die Univers

sität beziehenden Ankömmlings wird burch die Aurede puer 3, 5 bezeugt. Bgl. auch 23, 35 fg. 25, 12 fg. 26, 25 fg. 31, 13.

3, 3, a beanio. Der bie Universitat Beziehende hieß bis zu feiner Aufnahme unter die Mitglieder berfelben, richtiger bis zu feiner, der Immatriculation folgenden Ginweihung von Seiten feiner Commilitonen, beanus; bie mahrfceinlichfte Ableitung biefes Bortes ift aus bem Frangofischen: bec jaune, Gelb: fcnabel. Davon werben gebilbet beanium, ber Buftand ale beanus, und beania, die feierliche Aufhebung biefes Zustandes, die Fuchstaufe; vgl. den Brager Liber Decanorum, pars II, S. 553. Die beani waren vielfach Gegenstand ber grobften und unftathigften Redereien, man vergleiche g. B. unten bie Danbate S. 162, 5 und 174, 25. Daber fuchte man fo balb wie möglich aus biefem Buftanbe erloft zu werben. Die beania gerfiel in bas examen patientiae - fo nennen es fehr bezeichnend Brager Berordnungen, g. B. im Lib. Dec. II, 333 und bie depositio; von ihr gemahrt uns bas zweite Capitel bes Manuale ein febr anschauliches Bilb, es liefert, fo viel ich weiß, die altefte auf une gefommene Beschreibung einer beania. Im examen patientiae, bas von ben Studies renben felbft vorgenommen warb, erreichten bie Redereien und Sanfeleien gum Schluffe noch einmal ben hochsten Gipfel. Das vorliegende Buchlein felber ift bafür ein ausreichenber Beweis. Daß, mas hier gefchilbert wirb, nicht übertrieben ift, geht g. B. aus einer Brager Berordnung hervor, die noch um bie Mitte bes 16. Jahrh. (1544) nothig war, f. Lib. Dec. II, 332: decretum fuit, ut ii, qui deponunt mores agrestes ac ruditatem exuunt (vulgo Beaniam in hirco deponunt), mitius ac modestius, quam anteactis annis fieri consueverat, exciperentur ac tractarentur. Nam omnes illi foetores vermibus scatentium pulmonum, foedationes ac deturpationes oris aut aliarum partium corporis cum pice liquida, faecibus vel aliis putridis ac impuris rebus, quae nauseam ciere, quibusve boni viri et ingenui adolescentes offendi possent, inhibitae sunt et hoc communi decreto in posterum e medio sublatae. Quare danda erit opera, ut ea, quae communi consensu sunt recte instituta, aliquorum temerario ausu non labefactentur. Bal. auch oben 111, 33. Daber marb icon fruhe bem Uns wefen baburch entgegenzuwirfen verfucht, bag man bie Gegenwart von Magiftern vorschrieb, bie bann jum Schluffe bie eigentliche depositio vornahmen, vgl. S. 7, 10 und 10, 15. Die Schilberung im Manuale ift boppelt intereffant, weil fie zeigt, wie alt die bei ber beania eingeführten Gebrauche find. Bir finden bereits bie Borner (G. 8, 2; vgl. auch 63, 18), welche abgefagt werben, bas Ausbrechen ber Bahne (8, 13), bas Abraftren bes Bartes (8, 21), bie Salbe und die Billen (8, 36 und 9, 1), endlich die Beichte (9, 10). Der gange Berlauf wird furz zusammengefaßt 6, 35-7, 12, man fieht, er war ichon bamale nicht mehr neu; 4, 19 wird er antiquus adventus genannt. In fpateren Beiten wurden biefe Ginweihungen ber Beane immer gahmer, in Brag g. B. wurden im 16. Jahrh. ale Einleitung lateinische Comobien aufgeführt. — Bur beania gehoren, wie auch bas folgende Capitel zeigt, zwei, ein mundans und ein iuvans, vgl. 111, 35. — Nach ber depositio fant ein Mahl ftatt, vgl. 4, 10 fg. 112, 1.

- 4, 15. socii find bie Studierenben, bie ber Magister in seiner Bflege hat.
- 4, 24. humilitati alle Drude, was jedoch als Bezeichnung bes Angeredeten unschicklich und unerhört ift.
- 4, 30. Dies Capitel ist für sich allein wieder abgedruckt in der Prudentia simplex et innoxie iocosa, Franksurt 1605, S. 295—305: Modus ac ratio deponendi cornua iis, qui in numerum studiosorum cooptari volunt. Es sind aber manche Beränderungen vorgenommen, Kurzungen wie Zusähe. Der beanus heißt Cornelius und nimmt selber mehrsach Theil an der Unterhaltung.
  - 6, 8. Etwa in ciphum statt iam ciphum?
  - 7, 10. Fur Tum fteht cum in allen Drucken.
- 7, 36. Ohne Frage ift zu lefen potarunt, bennoch schleppt fich ber Druckfehler portarunt burch alle Drucke.
- 9, 21. suerit fehlt in allen Drucken, a hat überdies sunt für fune. Bielsleicht fiel suerit ober foret neben sune burch ein Bersehen aus; daß es entbehrt werben könne, glaube ich nicht.
- 9, 24. In allen Druden fehlt ber Name bes Camillus, obwohl Bart. (3. 25) richtig wiederholt ift.
  - 9, 33. servilis b", b". erit alle.
- 10. 27. Die neun lectiones find: tractatus Petri Hispani, Priscianus brevior, vetus ars, libri priorum, posteriorum, elenchorum, physicorum, de anima, sphaera materialis, vgl. Berichte über bie Berhandl. b. fgl. fachf. Gefellfch. b. 2B., philolog.:hiftor. Claffe, I (1849), 101. Barnde, Urfunbliche Quellen gur Gefch. b. Univ. Leipzig, S. 862. Die feche exercitia: vetus ars, libri parvorum logicalium, sophistriae vel parvorum logicalium loco sophistriae, novae logicae, physicorum, de anima, vgl. Barnde, a. a. D. In Leipzig ward im Jahre 1489 im Bintersemefter eine Menberung eingeführt. Die neun lectiones folgten fortan so: Libri physicorum, priorum, posteriorum, vetus ars, de anima, Priscianus, elenchorum, Petrus Hispanus, sphaera; bie exercitia: physicorum, sophistria, vetus ars, nova logica, de anima, parva logicalia. Die fehr instructive Notiz über die tripartitio dieser lectiones und exercitia fenne ich nur aus unserer Stelle (10, 30 fg.). Die exercitia bestanden in Dieputirubungen, vgl. 12, 3. Die brei Lectionen und zwei Exercitien, an benen Bartolbus im bevorftebenben Semefter Theil zu nehmen beschließt, werben 11, 32-12, 5 aufgezählt. Außerbem gab es noch bie f. g. resumptiones (vgl. 12, 6), b. h. Revetitorien, bie. bamit nicht allzu viel Digbrauch mit ihnen getrieben werbe, ebenfalls unter Aufficht ber Facultat ftanben. Daß schon bamals Manche in ihren Stubien fich auf fie gang befonbere verließen, zeigt 12, 8 fg.
  - 10, 31. quas alle.
- 11, 28. periurus, vgl. 28, 3 fg. und 57, 19. Man sieht, welch ein Leichtsfinn mit ben Eiden getrieben ward, und wie richtig Caspar Borner handelte, wenn er bei Reformation ber Universität besonders auf ihre Berminderung drang. Wegen des folgenden wunderlichen Trostes vgl. 24, 19 fg.
  - 12, 25. modernus, b. i. ein Rominalift. Die Realiften biegen bagegen

antiqui, beibe auch de via modernorum, de via antiquorum. Die Hauptauctoritäten der Parteien waren Albertus Magnus, auch doctor magnus (vgl. 14, 11.
45, 4) genannt, Scotus, genannt doctor subtilis (vgl. 15, 2. 45, 5), und Thomas
von Aquíno, gewöhnlich genannt doctor sanctus (vgl. 44, 29); nach ihnen nannten sich die Albertisten (vgl. 124, 8), Scotisten (vgl. 124, 8) und Thomisten.
Nach 44, 28 waren die letzteren in Heidelberg in besonderem Ansehen.

- 13, 19. que ist in A von praedicamenta getrennt, so baß es für quae zu gesten scheint; wirklich haben ab' die für quae gestende Absürzung. b" liest et cum universalia ho: schoo est?] praedicamenta quae etc.; endlich b" corrigirt et cum hoc universalia et praedicamenta quae. Da die universalia und praedicamenta nicht nothwendig basselbe bedeuten, so scheint die von mir angenommene Aussegung des que die alsein zulässige.
- 14, 17. Statt mea lesen Aa in ea, was mir keinen Sinn zu geben scheint, b' und b'' lesen in quidus ea statt siquidem in ea; in der folgenden Zeile haben alse Drucke sanctitate; etc. schreiben Aa aus (et cetera), so daß es auch Object zu odtinuisse sein könnte, b''' verändert, wie immer auf b (und zwar wahrsscheinlich b'') sußend, mit Fortlassung von sanctitate so: devocione et ieiunio abstinentia etc. odtinuisse.
  - 16, 25. praeterea alle. 19, 19. quid ftatt quis alle.
- 20, 30. In allen Drucken ift abermals Cam. als Rebenber genannt, und ber folgende Sat Sed rogasti u. f. w. ist bemfelben zugetheilt, der die Worte verissimum hoc est spricht. Anzunehmen, daß nur Cam. fälschlich statt Bart. gebruckt sei, beibe Sate aber wirklich zusammengehörten, ist nicht statthaft, da nach 3. 15 Bartolbus es ist, welcher fragt. Dennoch haben alle Drucke 21, 8 abermals Cam., und so fort bis Ende des Gesprächs entgegengesett den von mir in den Text gesetzen Namen, so daß also in den Drucken von 20, 30 oder doch von 21, 8 an eine vollständige Verwechselung der Rollen der beiden Redenden stattgesunden hat.
  - 21, 31. acialis, i. e. angularis, in angulo positus Du Cange.
- 21, 34 und 35. Die beiben letten Rennungen ber Rebenben fehlen in allen Druden.
- 22, 1. Alle Magister und Studierenben eines College ober einer Burfe fpeiften auf einem gemeinschaftlichen Saale.
  - 22, 10. fabula, Gegenftanb bee Befpottes, vgl. 27, 5. 86, 25'. 102, 15.
  - 23, 5. Ift etwa nihil non zu lesen?
- 23, 17. ad soleas ducerent, vgl. 32, 32 und 172, 4. Ift statt num etwa nonne zu lesen? aber vgl. gleich die folgende Zeile und 30, 3. Es scheint in der That num ganz in der Bedeutung von nonne gebraucht zu werden; vgl. auch nunguid 36, 2. 39, 14. 40, 8.
- 23, 33. ut bos tibi diceretur, bas altbeutsche einem sprechen, einem sagen ihn nennen. Bgl. Jarnde, Commentar jum Narrenschiffe, zu 38, 91 und 76, 21. Das Sprichwort ist wörtlich aus bem Deutschen genommen, vgl. wer stölig ist, dem sagt man bock, Fischart bei Eiselcin 581.

- 24, 9. gratiae dicantur in b.
- 24, 31. In A fteht m, in a ausgeschrieben me, in b aber mihi.
- 25, 35. Es war eine hauptaufgabe ber Aufsicht habenden Magister, baß in ben Collegien und Bursen, und namentlich über Tische, nur lateinisch gesproschen ward, val. 183, 27 und öfter, auch 28, 20 fg.
  - 26, 7. magnisque alle, in fehlt b, woburch ber Fehler nur verbedt wirb.
- 27, 8 und namentlich 27, 10 gewähren einen merkwurdigen Blid in bie Universitateverhaltniffe. Bgl. auch 48, 2.
- 27, 32. intitulatur. Jeber Juhörer warb, sobalb er bas Honorar für bie Borlesung ben Taratoren erlegte, in eine Liste eingetragen, vgl. 185, 10 fg., die natürlich ber Docent bei Ertheilung bes Testats (recognitio) zu Grunde legte; vgl. auch 48, 5 fg.
- 27, 34. Eine ber Formeln, beren man fich bei biefem Auswege bebiente, wird wohl die S. 48, 9 fg. mitgetheilte fein.
  - 28, 4 vgl. zu 11, 28.
- 28, 10. lupus. Diese Bebeutung bes Wortes weiß ich nicht weiter zu be-
- 28, 23. laicos. Leien und schuolære als Gegenfate zu faffen, ift bem Mittelalter gang geläufig.
- 29, 9. theologi. Die Theologen, als Glieder der höchsten Facultät, hatten vielleicht auf die Universitätsangelegenheiten indirect einen maßgebenden Einfluß, direct, so viel ich weiß, nicht.
- 29, 11. pulsare. Es warb, wie zu Ratheversammlungen ober Rlofterverssammlungen, auch zu ben Universitäteversammlungen burch bas Lauten einer Glocke aufammengerufen.
  - 29, 13 fg. pro effusione, vgl. 185, 14 fg.
  - 29, 14. crebrius fatt Cerberus alle.
  - 29, 36. me b, boch ohne rechten Ginn.
- 30, 10. In A steht Ram, bas E sollte gemalt werden, boch ist in ben bazu bestimmten Raum statt eines e ein kleines g gesetzt, a hat Raui und läßt ben Raum für ben zu malenden Buchstaben völlig frei, ebenso b' (die eigensthümlich unbeholsen Gestalt des m in A konnte zu biesem gemeinsamen Irrethume veranlassen) und banach b"; erst b" stellt das Richtige wieder her.
- 31, 2. Berbote ber mobischen Laienkleibung kommen im Laufe bes 15. Jahrh. auf ben Universitäten unzählig oft vor, vgl. z. B. Berichte über bie Berh. b. kgl. fachf. Gefellsch. b. Wiff., philol.:hiftor. Classe I (1849), S. 113.
- 31, 12. disputacio. Das Wesen und Unwesen ber Disputationen namentslich im 15. Jahrh. verdiente einmal eine anschauliche Schilberung; sehr belehs rend hiefür ist ber Campus Sophistarum bes Laurentius Bernsprund, von dem ich bereits im Commentare zum Narrenschiffe S. 355 gehandelt habe, und den nebst einigen anderen hergehörigen Stücken mittheilen zu dürsen vielleicht einem späteren hefte dieser Beiträge gestattet ist.
  - 31, 21. magistros alle. 32, 11. in hac alle.

- 34, 11. alias profecturus est, er reift ja auch sonft, auch ohne bies.
- 36, 29. venenosi und in der folgenden Zeile aliquos in Aa, dagegen in b richtig venenosae, doch ist aliquos auch hier geblieben, zugleich aber sperserint statt spersit gesetht, wodurch nun mulieres Subject wird und aliquos auf die Männer zu beziehen ist; genau genommen hatte nun auch evadent statt evadet geseth werden mussen.
- 37, 4. choreas celebrant, vgl. Jarude, Urfunbliche Quellen zur Geschichte b. Univ. Leipzig S. 657.
  - 38, 16. conciperem alle.
- 39, 1. In keinem ber Drucke ist hier bas Eintreten eines andern Rebensben angegeben. Diese Worte muß aber Bartolbus sprechen, benn er ist es ja, ber nach 38, 27 fg. in Liebe gefangen ist. Bon 39, 4 an stehen die Namen in ben Drucken umgekehrt wie im Texte; doch ist die letztere Bertheilung die einzage, welche bem Zusammenhange entspricht.
  - 40, 3. violaui alle, vollig finnlos.
  - 40, 14. virilem Aa, vilem richtig b. 40, 15. incensum alle.
  - 40, 23. 3ft amor zu lesen? 41, 16. Mihi revera alle.
  - 42, 16. praeterea alle.
  - 43, 14. Statt atque in Aa fteht in b quam.
  - 43, 29. hastiludia, vgl. 182, 28 fg.
- 43, 33. etsi torneamenta, also mehr als hastiludia. Ift ber Unterschieb ber zwischen buhurt und tjoste?
- 45, 10. Das Nachfolgende hatte wohl ebenfalls durch einen Strich von bem voraufgehenden Gesprach getrennt sein sollen, denn hier erzählt Bartoldus von Leipzig, im Boraufgehenden aber von heibelberg. Daß nicht auch vorher schon Leipzig gemeint sei, geht außer dem Umstande, daß das geschilberte Bershältniß ber Realisten und Nominalisten nur auf heibelberg paßt, schon zur Genüge baraus hervor, daß eine natio Suevorum (45, 2) in Leipzig nicht existirte.
  - 45, 17. rastrum. vgl. 144, 24.
  - 45, 19. medicinae doctor. Wer gemeint fei, mage ich nicht zu bestimmen.
  - 45, 21. 3ft non minor ju lefen?
  - 45, 22. vero alle, nur b" hat vera corrigirt.
  - 45, 23. Auch bies ift wohl vom Boraufgebenben ju trennen.
- 45, 25. studium universale. Bir werben nicht irren, wenn wir auch in biefem Ausbrucke ein Zeichen ber unrichtigen Auffassung bes Bortes universitas erblicken, die bereits im 15. Jahrhundert nicht selten ift. Byl. meine urkundl. Duellen jur Gesch. b. Univ. Leipz. S. 512, Anm.
  - 47, 24. facimus alle, faciamus ift Drudfehler.
  - 47, 25. magistrum Aa, in b richtig magistri.
- 48, 4. hiernach ist ber folgende Sat ausgefallen, ber in Aa steht, aber in b sehlt: Optime magister, audivi a vobis libros elencorum; peto nunc, ut recognicionem dare non recusetis, pro quo iuxta consuetudinem dignitati vestrae satisfaciam.

48. 6. Statt me lefen alle ac.

Um die besinitive Feststellung, aus welcher Officin ber zu Grunde gelegte Druck A hervorgegangen ift, zu ermöglichen, laffe ich eine genaue Nachbilbung bes Druckerzeichens in Golzschnitt folgen:



### II. OUAESTIONES FABULOSAE.

Ueber die hier mitgetheilten scherzhaften Reben habe ich bereits 1852 in einem Auffate in der Zeitschrift für Deutsches Alterthum von M. Haupt IX, 119 fg., auf den ich hier, um nicht Alles zu wiederholen, verweisen will, unter dem Titel Quaestiones quodlibeticae gehandelt. Diese Bezeichnung aber ist ungenau, denn die in Frage stehenden Reden waren nur ein kleiner Theil des großen quodlibetischen Actes; ich wählte daher jest als Haupttitel den Namen, den die Erfurter Rede von 1494 wirklich führt (vgl. S. 103), weil er unter allen vorkommenden dem charafteristischen Inhalt der Reden am beutlichsten ausspricht, vgl. S. 22, 10 und 27, 5.

Ueber die Sitte, bei Gelegenheit der quodlibetarischen, gemeiniglich mehrere Tage dauernden, Disputation — bieses feierlichsten und umfassenhen aller acastemischen Acte, der daher auch an manchen Universitäten, wie in Leipzig, nuralle vier Jahre vorgenommen wurde — auch scherzhaste Themata zu behandeln, bin ich gegenwärtig einiges Weitere beizubringen im Stande, als mir 1852 bei Abfassung des erwähnten Aussaches bekannt war. Iwar gerade von den Universsitäten nicht, von denen doch derartige Reden auf uns gesommen sind, von heisdelberg und Ersurt: vielleicht bergen die Archive hier noch Manches, von heidelberg wenigstens sollte mich das Gegentheil Wunder nehmen. Dagegen sinde ich in den Wiener und Kölner Statuten jener Sitte Erwähnung gethan.

Die Statuten ber Biener artistischen Facultät vom 1. April 1389 hans beln im 28. Titel aussührlich vom Quoblibet, welches jahrlich einmal gehalten werben sollte. Nachbem bie Reihenfolge angegeben ift, nach welcher ber disputator de quolibet bestimmt werben sollte, sahren bie Statuten fort wie folgt (Kink, Gesch, ber kaisert, Universität zu Bien, Bb. 11, S. 218):

Item Magister disputans de quolibet pro congregatione Magistrorum

Facultatis, quos omnes ad honorem Praesidentis et Facultatis interesse volumus, disputabit duas quaestiones principales et non plures, ad quas duo Baccalarii respondeant breviter et succincte, nec audiat aliquos eciam oppositum tenere cupientes.

Item Praesidens proponat cuilibet Magistrorum tunc praesencium, sive regens fuerit sive non, unicam quaestionem dumtaxat cum argumentis et unam sine argumentis; ad primam respondeat breviter, ad maximum tamen tribus conclusionibus et totidem correlariis, nisi de pluribus correlariis placeat annuere Praesidenti, sine multis notabilibus; ad aliam vero simpliciter respondeat affirmative vel negative causam quaesiti assignando.

Item Quatenus Scolares aliquibus oblectamentis inducantur ad diucius in scolis permanendum, seriis ioca misceantur honesta, ita quod ipsis licitum sit oretenus proponere probleumata aut aliquas quaestiones naturales aut alias causas diversorum postulantes sine tamen argumentis; sed non turpes nec aliquas quovismodo mores bonos offendentes, quia utique tales per negaciones graduum ad tempus puniremus. Si vero Praesidens ab aliquibus cedulas capere voluerit, potest eos, sed paucos, in hoc honorare, et distribuere debet quaestiones propositas inter Magistros assidentes.

Aehnlich, oft wörtlich übereinstimmend, verordnen die Kölner Statuten der Artistenfacultät vom Jahre 1398 (Bianco, Bersuch einer Gesch. der ehemaligen Univ. und der Gymnasien der Stadt Köln, 1833, S. 435), nachdem von der Art der Erwählung des Disputirenden — auch in Köln ward das Quodlibet jährlich geseiert — gehandelt ist:

Item statuimus, quod talis Magister disputans de quolibet cuilibet Magisterorum respondere volentium proponat unam quaestionem cum argumentis cum duobus quodlibetis, et Magister respondens ad primam respondeat per tres conclusiones et tria correlaria ad maximum, nisi de pluribus correlariis placet annuere Praesidenti; ad alias vero simpliciter respondeat, causam quaesiti assignando.

Item statuimus, postquam Magister praesidens suas quaestiones proposuit, Bachalarii nostrae Facultatis iuxta primogenita sua proponent magistris quodlibeta, ita quod quilibet Baccalariorum proponet uni Magistrorum unum quodlibetum duntaxat; et consequenter Scolares, quibus placuerit, similiter faciant. Et ut Scolares, huiusmodi actum visitantes, aliquibus oblectamentis inducantur ad diutius in scolis permanendum, admittimus, quod in huiusmodi quodlibetis ioca seriis misceantur, dummodo tamen non sint turpia nec diffamatoria nec bonos mores aliquo modo offendentia, quia, si huiusmodi proposuerint, tales per negationem graduum ad tempus puniremus.

Item ordinamus, quod post disputacionem de quolibet Magistri, qui in huiusmodi disputacione responderunt, ad commune solatium seu convivium debent convocari, pro cuius complemento receptor Facultatis solvet nomine Facultatis octo florenos renenses.

. . . . . . . . .

In Leipzig wurde das Quodlibet ebenfalls feierlich begangen. Die Statuten ber artistischen Facultät und auch Erlasse ber Obern beschäftigen sich viel und ausführlich mit demselben, ein Mandat, betressend bie zu Anfange desselben zu lesende Messe, sinder man im Liber sorm. oben S. 163, 12 fg., aber von der Gestattung scherzhafter Themen ist nicht die Rede — dazu war der Ton der Leipziger Universität zu gravitätisch —, nur ein Gastmahl zum Schlusse der mehrtägigen Disputation ward angeordnet. In Prag scheint auch dieses gesehlt zu haben, und es ist daher erklärlich, wie die disputatio de quolidet als eine der widerwärtigsten Lasten der Facultät und der Einzelnen konnte angesehen werden. Der Prager Liber Decanorum ist voll von Iwangsmaßregeln und von Strassen für diesenigen, welche versuchten, sich der Pflicht des Disputierens zu entziehen.

Die Wiener und Kolner Statuten bieten hinreichenbes gur Erflarung ber mitgetheilten Reben.

Juerst in Betreff ber Namen. Die in heibelberg gehaltenen Reben führen ben Namen quaestio minus principalis (S. 51 und S. 57) und quaestio accessoria (S. 61 und S. 88); jener erstere Name ist der Gegensat zu der quaestio principalis, die das Wiener Statut im ersten der mitgetheilten Absüte nennt, der letztere bezeichnet, daß erst nach Erledigung der ernsten Themata diese scheiten Absüte der Kölner Statuts ausdrücklich aussprücht. Die übrigen Beisnamen: quaestio sadulosa, sacetiarum et urdanitatis plena u. s. w. erklären sich burch sich selbst. Bon den Reben, die uns von den heidelberger Quodlibeten erhalten worden sind, sind immer je zwei dei Gelegenheit desselberger Quodlibeten gehalten, und zwar wird beide Male auf dem Titel die erstere minus principalis, die zweite accessoria genannt; doch ist dies wohl nur Jusall, denn im Innern der Reden werden die beiden Namen ganz ohne Unterschied gebraucht (vergleiche z. B. 69, 13 mit dem Titel auf S. 67, und 89, 25 und 102, 13 mit dem Titel auf S. 68).

Sobann in Betreff ber Bahl ber Themata und ber Rebner. Baccalaureen und zuweilen selbst Scholaren waren es, die das Thema mahlten; sie übergaben es bem präsidirenden Disputator, und dieser wählte dann zur Lösung desselben einen Magister. Die heidelberger Themata sind sammtlich (nur von der Rede bes Bartholomäus Gribus wird es nicht ausdrücklich bezeugt) von Baccalaureen gegeben, vgl. 52, 7. 61, 4 und 5. 69, 14. 89, 25. In den Ersurter Reden dages gen wird nur des präsidierenden Quodlibetarius Erwähnung gethan, möglichers weise gingen die Themata hier von diesem selbst aus oder sie waren von Schoslaren gegeben, deren ausdrücklich zu erwähnen für überstüssig gehalten ward.

Auf ben Werth biefer Reben für die Entwicklung unferer komischen Litteratur habe ich schon in dem erwähnten Aufsate in haupts Zeitschrift IX, 122 aufmerksam gemacht. Ich fürchte nicht, daß meine Worte Widerlegung finden werden. Zett, wo sammtliche auf uns gekommene Reben in neuem und lesbarem Abbrucke vorliegen, wird man fich mit Leichtigkeit überzeugen konnen, daß z. B., ganz abgeschen von ber Erflärung vieler Ginzelheiten, ber ganze Character bes Sischartschen humors nicht zu verstehen ift ohne Kenntniß bes in biesen Reben waltenben Tones, ber in ahnlicher Beise alle quoblibetischen Scherzreben wirb beberricht haben.

Beitere Scherzreben als bie hier mitgetheilten find mir nicht bekannt ober wenigstens nicht zugänglich geworben. An Notizen über bas fernere Borkomsmen berfelben kenne ich nur bie folgenben.

In ben Epistolae obscurorum virorum schreibt Lupolbus Febersussus an Ortwin Gratius (bei E. Munch S. 139): Est in Erphordia in quodlibetis mota una quaestio multum subtilis... Quidam dicunt, quando Iudaeus sit Christianus, pro tunc renascitur sibi praeputium, quae est cutis praecisa de membro virili in nativitate per legem Iudaeorum u. s. w. Allerbings bespricht Febersussus das Thema als ein ganz ernstes und es ward nach seiner Darstellung auch so behandelt, aber die Berfasser ber Briefe spielten durch die Erwähnung bes Quodlibet sicherlich darauf an, daß dies (wie wohl manche andere, ebenfalls ernsthaft behandelte) ein Thema sei, geeignet nur für die Scherzreben bei Gelezgenbeit des Quodlibet.

Ortwin Gratius schrieb in einem Briefe, ber uns bei Bianco erhalten ist sweite Auflage ber Geschichte ber Universität Köln, S. 701): orationes quodlibeticae periucundae. Bgl. auch namentlich Bianco S. 888 und die Anmerkung baselbst. Das Buch ist mir, ba ich bies schreibe, nicht mehr erreichbar.

In einem Kölnischen Auctionsfataloge vom 1. December 1834, Nº 1974 wird aufgeführt: G. Bruns, oratio quodlibetica de concubinariis sacerdotum, Colon. 1566, sicher eine Scherzrebe nach Art ber mitgetheilten. Doch find meine Bemühungen vergeblich gewesen, ein Exemplar jenes Druckes aufzutreiben.

In Frifchline Priscianus vapulans, Strafburg 1580, heißt ber Briefter Ouodlibetarius.

In ber Borrebe zu feiner Geschichtslitterung sagt Fischart: die in den Schulen mit deponieren von Quotlibeten: welche weis, wie die Quotlibetarii sürgeben, auch St. Augustin soll gebraucht haben von gewik S. Thomas von Aquavino. Die Erwähnung bes Augustinus bezieht sich auf ben Eingang ber Rebe de side meretricum, s. o. S. 69, 22; bie Erwähnung bes Thomas von Aquavino (in seiner Weise verdrehend sagt Fischart: von Aquavino) dagegen ist ein Scherz, da ja Thomas ein Werf: Quodlibetum, freilich keineswegs scherzhaften Inhaltes und mit den quodlibetischen Disputationen gar nicht zusammenhängend, geschrieben hat.

Alfo bis jum Schluffe bes 16. Jahrh. icheinen bie icherzhaften Reben bei ben Duoblibeten in Gewohnheit geblieben ju fein. \*)

<sup>\*) 3</sup>ch ermahne, obwohl es ftreng genommen nicht gur Sache gehört, bier noch bes folgenben Buches :

Declamatio in laudem ebrietatis mire festiua, Lipsiae in corona uirorum doctissimorum pronunciata, ante hac non edita. Encomium muscae e Luciano,

1. Die beiben Reben
des Jodocus Gallicus und des Partholomäus Gribus,
in heibelberg ums Jahr 1488
unter Jacob Wimpfelings Prassdium
achalten.

Diefe beiben Reben find uns erhalten in folgenbem Drude:

Directoriu Statuu. Seu | verius. Tribulatio seculi.

36 Bll. 4°, Rückseite bes letzten leer, fign. a—f; o. J. n. D. (boch wohl Straßeburg 1489, bei Attenborn). Enthält nach einem Schreiben bes Jacob Wimpseeling an ben Buchbrucker Petrus Attenborn in Straßburg (Spirze hydibus octobris Anno christi MCCCCLXXXIX.) und einer Antwort bieses an Zenen (praeceptori suo — Argentinae VIII Kal. Novembris. Anno salutis MCCCCLXXXIX.) bie solgenden Materiae:

- Oratio per dominum doctorem Iohannem Geyler de Keysersperg in praesentia episcopi et cleri in synodo Argentinensi facta.
- Oratio magistri Iodoci Gallici (Galli) Rubiacensis in synodo Spirensi habita, praesente domino Ludowico, eiusdem ecclesiae inclito episcopo.
- 3. Epistola de miseriis curatorum aut plebanorum.
- 4. Monopolium Philosophorum, vulgo ber Schelmegunfft.
- 5. Monopolium, vulgo bes Lichtschiffs.
- Metrificatura de Errore Illustrium doctorum de fine huius mundi diffinientium.

Interprete Christophoro Hegendorphino. Haganoae. per Ioan. Sece. Anno M.D.XXVI.

<sup>26</sup> Bll. 80, von benen 11 auf die erfte Rebe fommen.

Die erfte, von Cp. Segendorph verfaßte Rebe war von einem iuvene admodum studioso, 30h. Conopat, in Leipzig gehalten.

<sup>3</sup>m Aufang der Robe läßt hegendorf den jungen Mann sagen; . . Sed agite, auditores optimi, quod ego ex hoc pulpito dico, non nouum exemplum est, non a me hodie in scholas inuectum. Fuerunt ante me plures, licet ingenio, sacundia me longe superiores, luvenes tamen suerunt, qui hunc declamandi morem, aliquamdiu explosum, in scholas magno studiorum nostrorum commodo, reduxerunt. Illorum exemplo, immo vestra potius, auditores, benignitate animatus, hanc cathedram conscendi. . . .

<sup>3</sup>ch ftoge bei mehreren Stellen an. Co weiß ich nicht, worauf angespielt wird; sobann nicht, ob von ben Redeubungen überhaupt, oder allein von den scherzhaften die Rede ift; endlich, meint der Redner seine Borganger in früheren Jahren, oder die etwa bei demselben Redeactus vor ihm aufgetretenen?

Ift in Diefen, sicherlich ebenfalls auf der Universität gehaltenen Reben (hegendorf war 1523 im Witter Acctor der Leipziger Universität) ein Einfluß der quodlibeitschen Scherzzeden nachwirtend, die freilich eben in Leipzig nicht nachzuweisen sind? Ueber auf der Leipziger Universität 1530/31 gehaltene Declamationen vergleiche meine urfundlichen Quellen zur Geschichte der Univ. Leipzig S. 657.

Eremplare besinden sich auf der Munchener Bibliothet Inc. s. a. 670, und auf der Berliner Litt. I. Lat. recent. Orat. etc. 40. Bei Hain, Repert. bibliogr. Nro 6274. Panger, Annales typogr., führt zwei Drucke an I, 39 Nro 159 und I, 92 Nro 493, aber der an letterer Stelle erwähnte war augenscheinlich nur ein besectes Eremplar des ersteren, welches nur 24 Bll. hatte und daher bereits mit der Epistola de miseriis curatorum endete.

In bem erstern ber vorgesetten Briefe antwortet Wimpfeling bem Atten= born auf feine Anfrage, ob er bie genannten Stude bruden fonne, bejabenb. Die beiben quoblibetischen Reben werben quaedam quaestiunculae iocundae et plenae ioci genannt, und bie, barauf fie speciell betreffenbe, Stelle lautet: Quaestiones vero duas quis vir humanitate clementiaque praeditus obiurgabit te impressisse. Est illic iocus, attamen honestus urbanus iocundus, neminem carpens, non nimis lasciviens, non praebens scandala teneriori aetati. Describuntur in prima quaestiuncula mores eorum, qui philosophiae dediti sunt, quos non opertet habere eximiam curam corporis sui, non ad coacervandas divitias accendi, non in temporalibus oblectationibus conquiescere. Describitur secunda quaestione, quod hi qui inter saeculares et spirituales ceteris sunt infeliciores damnaque rerum suarum paciuntur et assumpti sunt ad navim pereuntium potissime ex numero studentum sint profecti. Caveant itaque scolares atque studentes, ne propter pigritiam indiligentiam inconstantiamque suam, dum ad litteras se ineptos reddiderunt, ad alios etiam status sint ineptiores, et ita in navim illam, vulgo Lichtschiff appellatam cogantur ascendere. Omnia haec mihi visa sunt a bonis hominibus legi posse, nisi sint qui obtorto supercilio, curvatis naribus, elevatis labris, dilatatis scapulis, suas solas res efferunt et, ceteris prorsus vilipensis, vix semel in anno risum admittent. In bem zweiten Briefe bankt Attenborn für Bimpfelinge Rath, und bebient fich babei eines Ausbrucks, nach welchem man vermuthen möchte, bie einzelnen Stude bee Directorium statuum feien icon fruber jebes fur fich ericbienen. Attendorn fagt: Faciendi plures libros nullus est finis. Quare . . . visum est mihi, de novo nihil edere, edita tamen in unum coacervare, non attendendo materiarum diversitatem, magis in eis contentorum preciositatem. Doch ift mir von folden Einzelbrucken feiner befannt geworden und auch Banger und Sain führen feinen auf.

Der Inhalt ber Rebe über bas Monopolium bes Leichtschiffs ergiebt (vgl. S. 55, 34), bag beibe Reben an bemfelben Tage, bie über bas Leichtschiff aber zuerft gehalten wurde. Die Rebe über bie Schelmenzunft wurde im Drucke viel-leicht aus bem Grunde vorangesetzt, weil ihr Gegenstand ber allgemeinere ift, von bem bie Rebe über bas Leichtschiff nur eine Partie behandelt.

Dem Monopolium philosophorum gehen bie beiben folgenden Briefe vorauf: Petrus Schmalcz Hartmanno Guot confratri et philosophiae magistro Salutem.

Placuit nobis nuper te assumere in adiutorem et collegam nostrum pro gubernando salubriter monopolio cantorum, quia putabamus tua diligentia nostros labores aliquantisper posse levari; onera enim partita leviora sunt. Verum quia sensimus, te ad tabernas paraciorem quam ad ecclesias, libentius visitare domum convivii quam domum luctus, poccula plus amare quam psalteria, visum est nobis, te exonerare sarcina imposita et tibi de altero officio, cui plurimum aptus et idoneus iudicaris, providere. Quamquam enim non multum sollicitus instas pro consequendis officiis (ut nonnulli ex nostris subditis solent), tamen propria nostra liberalitate moti sumus, videntes industriam et aptitudinem tuam; nemo siquidem dignior est honore quam qui ipsum fugerit. Nos itaque te liberum pronunciamus ab officio, quo cantoribus praeesse debeas, atque alteram tibi dignitatem, qua tu dignus es, sponte assignamus, ut praesis praeficiaris caputque sis omnium eorum, qui se de secta et monopolio philosophorum, vulgo die Schelmenzunst, esse gloriantur. Hanc societatem tibi administrandam tradimus rogamusque, ut fideliter eam regas, confratres respicias, regulas et consuetudines manuteneas, ita ut tibi posthac, tuis meritis exigentibus, nobiliores officiorum gradus committere possimus. Vale. Datae Spirae Kalendas Octobris, Anno salutis MCCCCLXXXIX.

Hartmannus Guot Petro Schmalz confratri et magistro monopolii cantorum Salutem et obedientiam.

Tanta est vestrae prudentiae apud me auctoritas, ut praeceptis et prohibitionibus vestris nullo pacto quaeram contravenire. Assumptus fui in adiutorem musicae: placuit; libertatem restituistis: placet; alterum honorem conferre libet: placebit. Subibo sarcinam pro viribus meis, dabo operam, ut verbo et opere exhorter et praecedam confratres; habebo enim levamen oneris, regulas et sanctiones pro conservatione monopolii mihi crediti, quae olim in inclyto gymnasio Heidelbergensi sub disputatione quodlibetari palam per faceciam et urbanam comitatem, ut fieri solet in huiuscemodi exercitio, recensitae sunt a magistro Bartholomaeo Gribo Argentinensi, praesidente concertationi quodlibeticae Iacobo Wympfelingo Sletstatensi: eas regulas et leges amplectar, servabo, manutenebo. Quodsi epikeya interdum opus erit, recurram ad expertissimos quosdam et harum rerum doctissimos, quos columnas nostri monopolii appellaverim, Eucharium Henner de Bretheim, Iohannem Venatoris de Adorff, rectorem scolarum, magistros, ad Nicolaum Herterich et Nicolaum Spangel Theobaldumque Traguff, confratres nostros, quos non dubito mihi auxilium et consilium in hac re praestituros. Itaque ago gratias humanitati vestrae, quae circumspexit de statu et honore, cui aptum me credidit. Quodsi non tam aptus principio fuero, ut arbitramini, utar eruditione et exemplo horum quinque, quos principes in nostra secta opinor futuros. Valeat vestra prudentia. Dat. Spirae Nonis Octobris, Anno salutis MCCCCLXXXIX.

Als Jahr, in welchem biese beiben Reben gehalten wurden, habe ich bas 1488ste aus ben folgenden Gründen angesetht. In dem letzen der eben mitzgetheilten Briefe, die vom October 1489 datirt sind, wird gesagt, die Reben seien olim beim heibelberger Quoblibet gehalten. Ware hiermit ein noch im Jahre 1489 abgehaltenes gemeint, so hatte man sich gewiß nicht dieser Bezeichs

nung bebient, sondern etwa nuper ober hoc anno gesagt. Sehr weit zurucksehen burfen wir aber ben Termin nicht, benn S. 54, 2 wird bie neuliche Krönung bes Königs erwähnt. Hiermit kann nur die Krönung Maximilians gemeint fein, die im Jahre 1487 flattfand.

Die Grunbfate bei ber herausgabe waren biefelben, bie oben S. 223 ent- widelt finb.

# a. Monopolium bes Leichtschiffs.

Ueber ben Berfasser, Jodocus Gallus ober Gallicus aus Rupach im Elsaß (geb. 1459, gest. 1517 ben 21. März), und die ihm beigelegten Schriften vergl. Weller, Altes aus allen Theilen der Geschichte (Chemnit 1762. 8.) I, 62 fg. und 366. Ueber den Gegenstand der Rede, die Borstellung von einem Schiffe zur Aufnahme aller lieberlichen und ruinirten Gesellen, die sich die in den Ansfang des 14. Jahrh. zurückversolgen und von den Niederlanden die nach Oestreich hin nachweisen läßt, und die vielleicht noch in dem Titel des Narrenschisses durchblickt, vergleiche die Einleitung zu meiner Ausgabe des letzteren, S. LIII—LXXIII, und besonders S. LXVII fg., wo auch S. LXVIII fg. bereits ein Abstruck unserer Rede gegeben ist. Der Name bezeichnet ein leichtes Schiff, vgl. oben S. 52, 36 fg. und 54, 36 fg. Die Worte beild beild (warte, warte) auf dem Holzschnitte und S. 58, 26 gewähren wohl eins der jüngsten Beispiele von dem im Rhb. so häusigen, Ausrusen angehängten, a. Bgl. hoscha hoscha 58, 24. hold hold 94, 13. Erhalten ist es noch in Hurrah, Hollah.

- 52, 3. r. h. fabricam navis. Bgl. 55, 34. In haupt's Zeitschr. f. D. Alterth. a. a. D. habe ich bie Bermuthung ausgesprochen, baß bie Rebnerbuhne vielleicht in Gestalt eines Schiffes gezimmert gewesen fei.
  - 52, 18. Armatia, Betlehem, ber Scherz ift hier umgefehrter Art wie 136, 11.
  - 53, 35. et bene fg., ein versus memorialis.
- 55, 20. iste ift in ber Sprache bes 15. Jahrh. meistens 'biefer' im Gegens fat ju ille. Bgl. 3. B. meine urfundt. Quellen S. 840, XIII, 12. 13. 14.
  - 55, 25. fecana fg., auch bies scheinen versus memoriales zu scin.
- 55, 28. Samuel de monte rutilo. In H. Bebel's Comment. Epist. conficiend. unmittelbar nach ber Borrebe, bie gegen barbarische Anleitungen zum Briefschreiben eisert, lautet ber erste Paragraph, mit großen Buchstaben übersschrieben: Samuel de monte rutilo. Vagatur etiam hincinde per Germaniam quidam Samuel, ineptiarum plenus, multos barbarismos seminans, nihil docens praeter incultos rhythmos (quos dicimus) facere et reliquas latinae linguae calamitates, a quibus precor caveas tanquam ab aspidum venenis. Einen solschen barbarismus, ober barbaralexis (beutsch und lateinisch gemischt) von Samuel (ober nur unter seinem Namen?) hat die Ausgabe der Reden de side meretricum und de side concubinarum ausgenommen, soben S. 84 fg. Unter den von Bebel erwähnten lat. ling. calamitates ist vielseicht das solgende Werf gemeint: Sinonima partium indeclinabilium (Ansang: Partium indeclinabilium cum suis exemplis sinonima, quae epistolari normae loquendique dissertioni maio-

rem in modum conducere pernoscuntur, ex (!) Samuele de monte rutilo conserta. Am Ende: Partium indeclinabilium sinonima per (!) magistrum Samuelem de monte rutilo congesta feliciter finiunt), denn die darin gelieferten synonymen Rebensarten sind durchgehends sehr deutscheiden. — Ueber Petrus Cutis (55, 29) und Martinus de Zelandia (55, 31) vermag ich Nichts beizubringen.

- 57, 19. periurus, vgl. zu 11, 28.
- 57, 20. aucam furatus, vgl. Thomas Plater's Selbstbiographie und R. v. Mohl, Sitten und Betragen ber Tübinger Studenten im 16. Jahrh. Nro 31.
- 57, 29. pauperis Henrici. Ift bas eine Anspielung auf ben Titel bes bekannten mhb. Gebichts hartmanns?
- 58, 9. octavum; ich gable nur fieben Regeln und mußte nicht, welcher ber voraufgehenden Abfate in zwei zerlegt werden konnte, hochstens etwa ber S. 56, 12 beginnenbe.
- 59, 19. benedicunt; befannt find bie in ber späteren Literatur, im 14. und 15. Jahrh., fo häufigen Weinsegen und Weingruße.
  - 59, 27. ama ift ein Weinmag: Ahm, Ohm.
  - 59, 35. stuba, hier wohl, wie haufig, Trintftube.

#### b. Monopolium philosophorum, bie Schelmenzunft.

Ueber ben Berfasser, Bartholomaus Gribus aus Straßburg, ist mir Nichts weiter bekannt geworden. Seine Rebe aber erlangte mehr Berbreitung als die bes Jodocus Gallus. Riegger in den Amoenitates Fridurgenses S. 178 giebt an: alia etiam laudatur editio: Secta monopolii seu congregationis bonorum sociorum (b. i. der guten Gesellen, vgl. Commentar zum Narrenschiffe, zu 30,26. 35, 8. 57, 10. 96, 12) alias die Schelmenzunst, impress. s. a. (1505) et 1515. Sie ward überdies auch ins Deutsche übersetzt (nur Ansang und Schluß blieben unübersetzt) und 1506 in Straßburg gedruckt:

Der brüder orden in | der schelmem zunfft.

Darunter: Hie vahet an die ordenung vnd regel der güten | deyge fülen trege brüder vindestu in disem büchlin, und barunter berselbe Holzschnitt und zwar berselbe Stock), ber im Directorium statuum vor bem Original ftand, während auf der Rückseite des Titelblatts der zum Leichtschiff gehörige Holzschnitt angebracht ist. Am Ende: Hie endet sich der brüder orden || in der schelmen zunsch. vnd ist ge || truckt zü Straaburg. XVc. VI. Darauf folgt noch ein Blatt, welches den Titelholzschnitt wiederholt, darüber: Wölcher voller brüder do will in vnsern orden, || Der sorg nit wytter den ym der wirt will borgen. Die letzte Seite ist leer. Das Ganze hat nur 4 Blätter 4°, sign. Aii und Aiii. — Riegger a. a. D. führt eine Ausgabe: Strasburg 1516, an, was wohl auf einem Bersehen oder Druckselter beruht.

Thomas Murner's Schelmenzunft mag ihren Titel von unferer Rebe entslehnt haben, aber ein weiterer Zusammenhang mit ihr ift nicht nachzuweisen, so wenig wie zwischen ber Rebe über bas Leichtschiff und Brant's Narrenschiffe.

62, 6. Auf ben humoristischen und ironischen Charafter ber Citate, welche

fast durchgehends singirt sind, brauche ich nicht erst ausmerksam zu machen. M. bezeichnet die Pandecten, C. den Codex, Inst. die Institutionen, l. ist lex; auf das geistliche Recht, und zwar auf das Decret, beziehen sich die Citate, in denen dis. (z. B. 93, 17) oder q. (z. B. 63, 30) vorkommt. Ersteres bedeutet distinctio und citirt den ersten Theil des Decrets, die dabei stehenden Jahlen bezeichnen, die erste die Jisser der distinctio, die zweite das Capitel innerhalb berselben, die angesührten Worte verweisen auf die Unterabtheilung des letztern. Dagegen q. bedeutet quaestio und citirt den zweiten Theil des Decrets, der in causae und quaestiones zerfällt. Die vor q. stehende Jahl giebt die causa, die bahinter stehende die quaestio an, die angesührten Worte bezeichnen den Ansang der bestressenden Unterabtheilung der quaestio. Auch diese Citate sind ohne Ausnahme singirte.

- 63, 31. Die jungen Leute in ben Collegien und Burfen mußten mahrs scheinlich ihre Betten selber machen, benn außer ber Köchin gab es aus nahes liegenben Grunden keine weiblichen Dienstboten in benfelben. Die Ruche zu bestreten war verboten, vgl. oben S. 28, 29.
  - 65, 6. apud Lucium? eine Beibelberger Specialitat?
- 66, 12 fg. Diefe Bulle ift genau bem Bortlaute einer papftlichen Bulle parallel gebilbet.
- 65, 26. extat verstehe ich nicht. Es ift auch 115, 29, ohne bag Anftog genommen ware, wieber mit abgebruckt.

# 2. Die Reben bes Jacob Hartlieb und des Paul Glearius, in heidelberg ums Jahr 1500 unter Johannes hilt's Prästdium gehalten.

Diese beiben Reben sind häusig gebruckt, stets beisammen, und zwar steht, wie das bei den beiben vorhergehenden ebenso der Fall war, in den älteren Auszgaben immer die Rebe de side concubinarum voran, obwohl die Rebe de side meretricum zuerst gehalten ward, vgl. S. 79, 14 und den Brief Crato's von Ubenheim 68, 12 fg. Diese Ordnung ist auch die natürlichere, da die Warnung vor den meretrices hauptsächlich die Berhältnisse der Studierenden im Auge hat, die vor den Concubinen die bereits ins Amt eingetretenen Geistlichen. Das Manuscript, nach welchem der erste Druck hergestellt ward, beobachtete auch wirtzlich noch diese Reihenfolge, wie nicht nur aus den angezogenen Worten in Crato's Briese hervorgeht, sondern namentlich auch daraus, daß dieser Brief, der sich doch auf beibe Reben bezieht, unmittelbar vor der Rede de side meretricum, in den Drucken also in der zweiten Hälfte sieht. Der Grund, weshalb man schließelich eine Aenderung der Reihensolge vornahm, war ohne Zweisel die Abscht, gleich auf dem Titel des Buches die Pfassenconcubinen zu erwähnen, weil das Zanners, Univers. im Ma. I.

ein bamals in Scherz wie Ernst viel behandeltes Thema war. Daß wieder bie erste Rebe auf bem Titel minus principalis, die zweite accessoria heißt, ift auch hier nur Jufall, wie die wechselnden Ausbrucke in den Reden selber bezeugen, f. oben S. 234.

Ben ben vielen Ausgaben, bie, namentlich in ber erften Galfte bes 16. Jahrh., biefe Reben erfahren haben, gable ich nur bie brei alteften, aus berfelben Officin hervorgegangenen, hier auf.

A. De fide concubinarum in sacerdotes | Questio accessoria causa ioci 2 vrbanitatz in qd'libeto Heidel- || bergēsi determinata a magistro Paulo oleario heidelbergeā.

Darunter ein Holzschnitt, vgl. oben S. 88. Am Ende: Ludouicus Hohenwang Elchingensis || capitibus de meretricum fide in sacerdo- || tes et plebeios summariu indidit.

30 Bll. 4°, v. D. u. I., sign. a—e, so daß e nur 4 Bll., c 8 Bll., alle übrigen Lagen 6 Bll. haben; das lette Blatt ist leer. Auf die Seite gehen 29 Zeilen. Diese editio princeps schließt, vor jener Schlußnote, mit den Borten Crede Samueli, vgl. S. 85, 22. Holzschnitte sinden sich außer dem Titelholzsschnitte auf Bl. aiiii '(vgl. S. 93), dii '(vgl. S. 97), diiii '(vgl. S. 99), ci '(E Titelholzschn., vgl. S. 67), ciii '(vgl. S. 69), cv '(vgl. S. 72), cvi '(vgl. S. 69), cv '(vgl. S. 72), cvi '(vgl. S. 75), di' (vgl. S. 76), diiii '(S. 80 vor Zeile 5. Die Beschveibung dieses Holzschnittes ist oben vergessen worden. Er stellt einen Garzten mit einer Laube vor; zwei Ritter haben mit einander gekämpst und der eine hat dem andern das Haupt abgeschlagen, bohrt aber jett sich selbst ein Schwert in die Brust. Die Dame, um die es sich gehandelt hat, sitt, einen Pfeil in den Handen haltend, an der Laube und scheint, unbesümmert um das eben Borgegangene, bereits nach einem Dritten, außerhalb des Bildes, zu liedäugeln).

Die typographische Einrichtung ist sehr einsach. Durchgehends bieselbe Typengattung, nur im Anfange ber Rebe de side concubinarum sind die erste Zeile des Titels (d. s. c. i. s.), die Summarien auf S. 89 vor dem Titel, auf S. 90 vor 3. 8, vor 3. 11, vor 3. 14, vor 3. 22 und vor 3. 27, auf S. 94 vor 3. 21 und auf S. 95 vor 3. 20, einen Grad größer, und noch größer ist der Titel auf S. 89 (D. F. C. I. S.). Die ersten Buchstaden jedes Absahes sollten, auf die Höhe von drei Zeilen berechnet, vom Rubricator ausgemalt werzben, und sind nur mit kleinen Typen angebeutet. — Ein Eremplar besindet sich auf der Leipziger Rathsbibliothet, Pont. 2°.

B. De fide cocubinaru in sacerdotes | u. f. w.

Buchstäblich übereinstimmend mit dem Titel in A, nur daß beide Male das Bort Heidelbergensi ohne Abkürzung gesetht ist. Auch die Schlußnote stimmt buchstäblich, nur ist summarium ohne Abkürzungszeichen.

26 Bll., o. D. u. J., bas lette berfelben leer; fign. A-D, fo bag alle Lagen 6 Blatter haben, nur D hat beren 8; auf jeber Seite fieben 36 Zeilen.

Die Holzschnitte, welche von benfelben Stöcken abgezogen wurden wie in der unter A angeführten Ausgabe, stehen hier, außer dem Titelholzschnitt, auf Bl. Aiiii, Bi', Bii', Biii' (= Titelholzschn.), Bvi', Cii', Cii', Ciii', Ciiii', Cv', Dii', Dvi' (= dem Holzschn. auf Cii'). Die Auswahl in Anwendung von Typen verschiedener Größe ist hier bereits eine viel reichere wie in A. Die Tertschrift ist einen Grad kleiner als dort. — Bl. Dvi' folgt (und nimmt die letzten drei Seiten ein) ein hier zuerst zugesetztes, adwechselnd lateinisch und beutsches Gedicht von Ringmann, oben mitgetheilt S. 85, 25—87, 32, und ein paar lateinische Berse, vgl. S. 87, 33 fg. — Diese Ausgabe beschreibt Haßler in der Ulmer Buchbruckergeschichte S. 71—86. Er hielt sie für die editio princeps, obwohl diese bereits von Ebert im bibliographischen Lexicon beschrieben worden war.

# C. De fide cocubinaru in sacerdotes | u. f. w.

Dieser Druck stimmt fast in Allem ifelbst in ben Drucksellern) zu bem vorschergehenden, nur ist im Innern des Buches eine noch größere Mannigsaltigseit von Typen in Anwendung gebracht als in B. — Ein Eremplar besindet sich auf der Berliner Bibliothek in demselben Sammelbande, der das Manuale scholarium b' enthält.

Da die holzschnitte ganz dieselben sind und auch die Then meist übereinsstimmen, so ist mit Sicherheit anzunehmen, daß alle drei Drucke aus derselben Officin hervorgingen, und da ist es wehl keinem Zweisel unterworsen, daß Ludswig hohenwang, der nach Angabe der Schlusnote den Capiteln das summarium hinzusügte (d. h. die zur Rede gehörigen, oben im Texte klein gedruckten Inhaltsüberschriften und die Auszüge aus älteren und neueren Dichtern), und der wohl der erste Drucker in Ulm war (er druckte bereits um 1473), diese Drucke hergestellt hat. Bergl. über ihn haßler a. a. D. S. 9 fg.

Bon ber Menge ber Nachbrucke sehe ich hier ab. Froschouer in Augsburg bruckte 1505 noch die unvermehrte Ausgabe, also A, nach, ebenso hewmann in Meins. Bu beachten ift wohl, daß Martin Flach in Straßburg eine schon um das Gedicht des Ringmann vermehrte Ausgabe nachdruckte, aber so, daß die Schlußnote, welche die Zuthat des Ludwig Hohenwang betrifft, vor dem zugesetten Gedichte steht. Fast möchte man hienach auf die Bermuthung kommen, es habe auch eine Originalausgabe eristirt, die diese Gestalt gehabt hätte, die also zwischen A und BC fallen müßte, wenn man nicht annehmen will, daß Flach anfangs nach A druckte und dann das hinzugekommene Gedicht aus B oder C nachtrug. Eine offenbar bei M. Hupfuff in Straßburg 1506 gedruckte Ausgabe des vermehrten Textes erlaubt sich mehrere Beränderungen, unter anderen auch die Zufügung eines neuen Gedichtes, welches ich oben S. 88, 6 fg. mitgetheilt habe. Wer den Bortheil hat, in der Rähe einer großen Bibliothes zu leben, der wird mit Leichtigkeit eine Geschichte der Beränderungen bis 1557 herstellen können, was mir gegenwärtig unmöglich ist.

Seit 1557 murben beibe Reben gemeiniglich mit ber de generibus ebriosorum gusammengebruckt, in 8°, mit Wieberherstellung ber richtigen Reihenfolge, also die Rebe de fide meretricum vorauf. In berfelben Officin und in bemfelsben Formate waren im Jahre vorher die epistolae obscurorum virorum in zwei Banden erschienen. Gewöhnlich sindet man diese beiden Drucke in demselben Bande vereinigt, und das ward wohl die Beranlassung, daß spätere Abdrucke der epistolae obsc. vir. jene drei Reden als Anhang zu bieten psiegen, so noch die Franksurter Ausgabe vom Jahre 1758. Ueber die Jusähe in diesen Ausgaben vergl. oben S. 88; sie enthalten auch das in dem Hupfusschen Drucke zuerst erscheinende Gedicht. Ju beachten ist, daß auch hier die mehrsach erwähnte Schlusnote unmittelbar hinter der Barbaraleris des Samuel steht. Dies, sowie mehrsache Uebereinstimmung in den Lesarten, beweist, daß hier wirklich der Abbruck aus einem Eremplar von A besorgt ward, und daß man die Jusühe spätterer Ausgaben am Schlusse beider Reden hintereinander zusammenstellte.

Mein Berfahren bei Herstellung biefer Ausgabe war baffelbe, wie bei ben voraufgehenden Studen. Druckfehler habe ich stillschweigend berichtigt, selbst bann, wenn sie sich burch sammtliche Ausgaben schleppten, was nicht selten ber Vall war. Nur die Frankfurter Ausgabe von 1758 psiegt genauer aufzumerken, scheint überhaupt mit Verständniß gesertigt zu sein, obwohl auch sie sehr oft übersieht oder unrichtig versteht.

Die Summarien bes Ludwig hohenwang habe ich mit fleinerer Schrift bruden laffen, ba fie zur Rebe felber nicht gehören, biefe vielmehr meiftens fehr florenb freugen und unterbrechen.

Als bas muthmaßliche Jahr, in bem biese Reben gehalten wurden, habe ich 1500 angesett. Daß sie nicht über 1499 zurückgesett werden konnen, geht aus bem in die erstere berselben ausgenommenen Briefe hervor, der vom Ende Februar 1499 batirt ist, vgl. S. 78, 36; den jüngsten Termin gewährt ber Brief bes Crato von Ubenheim, der am Ende des August 1501 geschrieben ist, vgl. S. 69, 10.

Ueber bie Berfon bes Johannes Silt aus Rotweil, ber ber quoblibetischen Disputation prafibirte, ift mir nichts Genaueres befannt.

Man hat in neuerer Zeit burchgehends gemeint (mindestens seit Ebert's Annahme im bibliographischen Lexicon N° 5841; boch auch schon Panzer war ber Ansicht gewesen), die beiden genannten Redner, Jacob Hartlieb und Baul Oleazrius, seien nur angenommene Numen für Jacob Wimpseling. Daß das eine verkehrte Annahme ist, bedarf keines Beweises mehr: die Sitte der quoblibetischen Disputationen wie der Brief Crato's sprechen hinlänglich dagegen; überdies werde ich mindestens eine jener beiden Personen nachweisen können. Aber nicht durchaus ableugnen möchte ich, daß Jacob Wimpseling zu den Reden in näherer Beziehung stand. Er war der Lehrer des einen der beiden Redenden, die meisten behandelten Gegenstände waren ihm vielsach ein Lieblingsstoff, er war es, der den Abbruck vermittelte. In dem Directorium concubinariorum saluberrimum (Argentinae 1507), welches ihm mit größter Wahrscheinlichseit beigelegt wird, heißt es im Ansange: Quia multorum ludidrio sit, qui ineptias praesertim carnalium illorum nittur discutere, quidus frons meretricis sacta nolunt erubescere, iccirco ad praesens in discutiendo concubinariorum pericula non per prophana nec

per inanes fabulas, sed ex solido doctorum fundamento ac scripturarum erit processus, ut et obstruatur os loquentium iniqua et ne videantur fantasiae aut quorundam somnia, quemadmodum carnales interpretari huiusmodi solent et abominari. Das sieht aus, wie eine hinweisung auf unsere Reben. Erinnern wir uns ferner, daß auch die beiben Reben des Jedocus Gallus und des Bartholomäus Gribus zu Eimpfeling in Beziehung stehen, indem sie unter seinem Präsibium gehalten und von ihm zum Drucke befördert wurden, so dursen wir wehl vermuthen, daß bei sämmtlichen vier von mir mitgetheilten heidelberger Scherzreben Wimpfeling einigen Antheil an der Absassing hatte, wenn auch nur indirect. Einigermaßen wird diese Ansicht gestützt durch die ähnliche Anlage der beiden Redepaare; man vergleiche z. B. nur S. 51,5 fg. mit S. 61,11 fg., und S. 70,4 fg. mit S. 90,11 fg.

#### a. De fide m cretricum.

Den Berfasser, Jacob hartlieb aus Landau, nachzuweisen, ist mir bisher nicht gelungen. Eine wunderliche Verwirrung herrscht über ihn bei Rotermund in der Fortsetzung zu Jöcher's Gelehrtenlericon, wo es heißt: "Hartlieb (Jacob), Dector der Rechte, ward 1579 Behsitzer ben dem Kammergerichte zu Speier wegen des Oberrheinischen Kreises, und gab 1581 eine Schrist: De side meretricum in suos amatores in Franksurt heraus." Dieser Doctor der Rechte war wohl ein Nachsomme unsers Hartlieb; auf alle Fälle beweist Rotermund's Ansgade das Borhandensein einer Familie Hartlieb in der Pfalz. Auf dem inneren Deckel eines dalb nach dem Erscheinen eingebundenen Buches von Geiler's Sermones (Straßburg 1518) steht: Legauit D. Iacodus Hartlied dictus Walsporn, Decanus S. Trivitatis. Vielleicht war das der Versasser unserer Rede. An seiner Eristenz ist so wenig wie an der des Bartholomäus Gribus aus Straßburg zu zweiseln.

- S. 67. Ioannes Gallinarius (vgl. S. 88) war ein Freund Mimpfeling's und Jac. Sturm's, wie Philesius in Wimpfeling's epistola excusatoria ad Suevos angiebt.
- 68. Ioannes Spyser aus Forchheim (vgl. auch S. 83) ist eine in ben Schriften jener Zeit mehrfach erwähnte Berfönlichkeit. Noch bekannter sind Crato von Ubenheim, ber Rector ber Schletstädter Schule, und Jacob Bimpfeling. Diefer Lettere, einer ber bebeutenbsten, einflugreichsten und interessantesten Manener an ber Grenzscheibe bes 15. und 16. Jahrh., verdiente wohl, einmal ber Gegenstand einer eingehenden Monographie zu werden. Seine wesentlichsten Lebensschicksfale und seine Berke sind sleifig, doch nicht erschöpfend, zusammensgestellt von Riegger in den Amoenitates Fridurgenses, die saft nur von ihm handeln. Leider ist dies Buch sehr selten, und ein Bild von der Persönlichseit und dem Einflusse Mimpseling's gewährt es überdies nicht. Bgl. meinen Commentar zum Narrenschiffe, S. 353 fg.
  - 69, 22. schemata geben bie alteren Ausgaben.

- 70. Philippus Beroaldus (vgl. auch S. 89 und S. 92-96), ein berühmter italienischer Gelehrter und Dichter, geb. 1453, geft. 1505.
  - 71, 15. Für decisione lieft A gang unverftanblich atque disciplinae.
- 71, 30. dat riddichen, Diminutiv von rude. Man beachte hier, wie in ber Rebe über bas Leichtschiff, bie hinneigung zum nieberbeutschen Dialecte, vgl. 59, 31 u. 32 fg. keuft, kiesen rodere, Pictorius, vgl. Frisch I, 513°.
- 72, 3. In ben späteren Ausgaben (bereits 1557) ist diese Stelle erweitert und mit einem Zusate versehen. In der Ausgabe von 1599 (Franffurt) lautet sie nach inutili: l. si quis §. nonnunquam ss. de ventre inspiciendo, l. unica C. de cloac. Facit etiam l. interdum §. reperiuntur ss. de locis et itineribus publicis. Per hoc volo quaestioni satissactum esse, hoc adiecto, quod Cyrus apud Xcnophontem ostendit: Amorem igne esse longe potentiorem, quod ignis urit homines tangentes, at amor sormae eos etiam accendit, qui procul spectant, in tantum, ut ardenter aestuent.
- 75, 23. Hermannus Buschius, über ibn vgl. Cornelius, bie humaniften in Munfter (Munfter 1851) S. 17 fg.
- 75, 29. hiernach ift in fpateren Ausgaben (bereits 1557, vielleicht schon früher) eine langere prosaische Stelle eingeschoben, beren Mittheilung ohne Intereffe fein murbe.
- 76, 11. Stilpho. So ist der Titel einer Comödie des Jacob Wimpseling, vgl. Riegger, Amoen. Frid. S. 184, deren Inhalt W. selbst so angiebt: Duo quondam conterranei ex scholis particularibus Vincentius ad universitatem, Stylpho ad Romanam sese curiam receperunt. Vincentius iurium litteris invigilans Palatini principis primum cancellarius, deinde praesul et antistes evasit. Stylpho ex urbe prosectus saccum bullis apostolicis et processibus plenum asportadat, et eadem sorte tempestate uterque communi suit in patria. Vincentius illuditur, magnificatur Stylpho, cuius tamen gratiae nihil roboris sortiebantur, qui per ignorantiam coactus renunciare bullis, demum pascendorum suum provinciam suscepit.
- 76, 12. Isidoneus germanicus war ebenfalls eine Schrift bes Jac. Wimspfeling, bie 1497 heraustam, vgl. meinen Commentar zum Narrenschiffe S. 353. Die Angabe hier ist ironisch gemeint.
- 76, 14. Daß das hier und auf den folgenden Seiten bis 79, 4 entworfene Bild von einem schlechten Lateiner des 15. Jahrh. nicht eigentlich übertrieben ist, sondern daß Aehnliches wie das hier Gerügte wirklich vorsam, deweist schlasgend eine Berliner Papierhandschrift des 15. Jahrh. (Königl. Bibl. N° 565, sol.), welche die s. g. Historiendidel enthält, zum Theil in lateinischer Uebersehung. Bon dieser letztern will ich nachstehend ein paar Proben mittheilen: Cantemus domino, quod mersit inimici nostri, sidi ad laudem, nodis ad salutem. Equos et sedentidus sud eos mersit tempore in mari. Exultavit cor meum in deum et cornu meus exultavit in deo salutaris mei, et os meum planctatus est super inimicos meos; . . . et nullus deus praeter tu. Dorumb sendidit nodis deus in manus eorum . . et nos perimus et moriamur propter sicio (so sagen die von

holofernes belagerten Juben); melius est nobis captivus vivere, quam non captivus sitiente mori. Quare vidimus mulicres et pueri nostri mori in conspectu nostro. Dummodo dixerunt hoc, facta est magna flevitas plorabilitas quinta hora cum una voce ad deum: ... non da illi qui te confidunt illi qui te non cognoscunt. ... Surrexit princeps Osias et erat aspertus trenis. ... Quomodo Iudit vidua audita est paruit dormitorium suam super domum, in qua habitavit clausa cum virginibus eius, et indutus erat cum veste de crinis u. f. w. - Nochdem sprach Holofernus ad eam: Prudentissime fecisti, quod ad me venisti. Nunquam ego feci ullum hominem passum, qui voluit servire rege Nabuchodonosor, sed autem plebs tuus spernet me et ego nunquam levarem lanccam meam adversus eos. - Ista valens bene Oliferno et servis suis, et mirabantur super prudencia earum et dixerunt ad inficem, es kom nye als kein schone weyse frau auf erden a sensibus et verbis, ... nomen tuum in omni terra vocatus erit. — Postea dixit Iudit ad populum: Pendite caput principis foras muros, et quum sol soluitur, extra recediatis et sturmum faciatis. Tunc speher fugiunt ad principem et suscitant eum ad bellum, mortuum inveniunt, tunc schrecken, et quum pervertunt de nos, tunc vos caute recedite pro eis, quia deus dividit cos et sub pedes vestros trudere. — Nunc potest rex non dormire in eadem nocte perturbatione, quia vidit, quod regina crat tristis valde. Misit portare libros, in quibus sita erant scripta, quae ante tempora facta erant. Iussit eos legere coram eo. Venit scriptura, quomodo Mardochius warntt hett regem, dummodo duo principi voluerunt eum occidi. Rex auditus est hoc. Qualem mercedem et honorem accepit Mardochius pro hoc? Dixerunt servi eius: Nullum mercedem concepit. Statim dixit rex: Quo est Amon? Amon ivit in praetorium et volens consilium dare regi, quod penderet Mardochium in patibulum, quod sibi paravit. Dixerunt servos regi: Amon est ante. Dixit: Vocate eum intus ire. Dummodo introivit, dixit: Quid volumus facere isto, quem cupit rex venerari? Recordatus est Amon: Rex nullum cupit honorare quam me, et dixit: Hominem, quem rex cupit venerari, illum debet induere vestimentum regi et sedere super equum regis et imposuere coronam regis; et quem honoratus princeps est de fortibus, dedit [dabit?] tenere equum cum capistro et cum eo per plateas et clamare et dicere: Ita honoratur, quem voluntatem habet honorare regem. Dixit rex: Propina scito, accipe vestem regis et equum meum et fac Mardochio Iudaeo sicut dixisti, qui sedit ante portam palatii, et caveas te, ut nichil tradis oblivioni. Timuit valde, ideo oportet eo obedire rege. - Rex veniens vidit, quod Amon project in rogatione [lag an dem bete], in quo iacebat ipse. - Iob habuit tres amicos. Erunt reges, audiverunt de magna passione et paupertate, quam patitur. Tristi erant. Vocaverunt Eliphas et Baldac et Sophor. Veniebant ad eum quilibet a sua civitate et eum providere, quomodo erat in eo, et eum consolari. Videbant eum a longe et plorabant in coelum. Sedebant secum in terra et non loquunt secum ullum verbum u. f. w. u. f. w.

76, 15. ein bier, b. i. mbb. bir, Birne.

- 76, 26. Alexandri, über biefen grammatifchen Schriftfteller vergleiche meinen Commentar jum Narrenfchiffe S. 346 fg.
- 77, 18. g pro m, wie 3. B. in bem Titel bes Manuale Scholarium b', f. oben S. 222.
  - 77, 19. more poetico, es ift wohl Rotenschrift gemeint.
  - 77, 27. ellendt, ber Schulmeifter bachte an exilium.
- 78, 28. semper super duos versus viginti quatuor arguitur, vgl. meinen Commentar jum Narrenschiffe S. 347 fg.
  - 78, 32. Lappenhuser Wytloch, wohl obscone Anspielungen, wie 96, 1 fg.
  - 80, 32. Die Ausgaben lefen dedit, mas mir unerträglich icheint.
- 81, 32. in quarta quinquagena, hier wird eine andere Art des Scherzes mit den Citaten getrieben, indem wirklich existirende Citate auf unmögliche Beise angeführt werden. Die Jahl der Pfalmen ist bekanntlich nur 150, eine quarta quinquagena existirt also gar nicht; vgl. Esaias ante principium S. 94, 18. 96, 17 fg. und 101, 30 fg.
- 82, 13-16. Et, Con, Titel, Tur, pflegten etwa bem Alphabete bie gebrauche lichften Abfurgungszeichen beigefügt zu werben?
  - 83, 7. xpi, b. i. Christi; xp find bie griechifchen Buchftaben XP.
  - 84. Samuel ex m. r., vgl. oben zu S. 55, 28.
- 84, 10. der eyfferer, ber Eiferfüchtige, vgl. meinen Commentar jum Narstenschiffe, ju 89, 19.
  - 85, 24. plebeius, est laicus, nullum in clero ordinem adeptus, Du Cange.
  - 86, 24'. zwo sergen, zwei Deden, vgl. Frifch 2, 150'.
  - 86, 42. Die Thuren murben von innen verriegelt.
  - 86, 25°. fabulam, vgl. zu S. 22, 10.
- 86, 26'. dern, über biefe am Enbe bes 15. und im 16. Jahrh. gang ges wöhnliche Form vgl. meinen Commentar jum Narrenschiffe, ju 49, 24.
- 87, 31. stoß dich dran, nimm ein Erempel bran, vgl. Commentar jum Rarrenschiffe, ju 10, 2.
- 87, 32. Ringmann, ber volle Name war Matthäus Ringmann Philefius. Ein Brief von ihm an Jac. Sturm sieht hinter Wimpseling's epistola excusatoria ad Suevos, auch ein Gebicht an Gregor Ritschius in Freiburg, seinen Lehrer. Auch in Wimpseling's Adolescentia kommt er vor, und noch sonst, vgl. Riegger, Amoen Friburg. S. 263. 267 u. öfter.
- 88. Petrus Bolandus, auch von ihm findet sich ein Gedicht (an den Bischof von Worms, Joh. Dalburg) in Wimpfeling's epist. excusat. ad Suevos. Er verfaßte eine gange Reihe von Werfen, vgl. Jöcher im Gelehrtenlericon.
- 88, 4. libellus de integritate hieß eine Schrift bes Jacob Wimpfeling, von ber Panzer in ben Annales typogr. Drucke aus ben Jahren 1505 und 1506 (in Straßburg bei Joh. Knoblouch erschienen) anführt, vgl. a. a. D. VI, 32, № 56, und 34, № 73. Doch muß bas Buch schon früher herausgekommen sein, benn so hürfen wir die erste Ausgabe unserer Reben nicht setzen. Ein so großer Abstand von dem Datum des vorangesetzen Briefes ift mehr als unwahrscheinlich.

88, 8', tulit; ein zweites Beifpiel, in bem tulit für sustulit ftanbe, kenne ich nicht. Einen Druckfehler für tollit anzunehmen, halte ich für sehr unwahrsscheinlich, ba im Uebrigen ftets bas Perfectum fteht.

#### b. De fide concubinarum.

Der Berfasser, Paul Olearius aus heibelberg, wird als magister artium in Wimpfeling's Adolescentia genannt und ein Epigramm von ihm mitgetheilt in bem Capitel: Epigrammata diversorum Heidelbergensis gymnasii praeceptorum atque discipulorum. Flögel, in der Geschichte der komischen Litteratur 3, 143, behauptet, er habe eigentlich Delschlägel geheißen. Dies ist wohl nur eine Bermuthung, denn Flögel bringt keinen Beweis. Sicher ein Bersehen ist es, wenn Gervinus in der Gesch. d. D. Litteratur 2, S. 427 (2. Ausgabe) sagt: Olearius schrieb 1504 ein maccaronisches Gedicht: De side concubinarum in sacerdotes.

- 91, 17. Bgl. meinen Commentar jum Narrenschiffe, ju 13, 1. Es ift ein Bortspiel zwischen Ehre und Aehre.
- 91, 29. Das Citat ift theilweise entlehnt aus ber Rebe über bie Schelmens junft, S. 63, 5.
  - 91, 36 und 92, 1, ebenbaher entlehnt, vgl. S. 62, 8 und 63, 29 fg.
  - 92, 7. de via antiquorum. Bgl. oben zu 12, 25.
  - 93, 17. XXXIII dis. Bgl. oben ju 62, 6.
  - 93, 20. vox in Rama audita est. Bgl. Matthäus II, 18.
- 94, 2. liber vitae sive animarum warb bas Buch genannt, in welches bie Namen berer eingetragen wurden, welche fich um eine Kirche, ein Kloster, ein Stifft verdient gemacht hatten. An bestimmten Tagen ward für sie gebetet ober Meffe gelesen.
- 94, 9. Steffan Malterwyn, aus ber Rebe über bas Leichtschiff entlehnt, vgl. S. 59, 3 fg.
- 94, 15. Die Drucke geben auch hier Elf Fendin, aber bas Folgenbe beweist, daß in dem Worte ein renthalten sein muß; also Frendin, oder etwa Ferdin?
- 94, 27 fg. Auch biese Namen sind obscone Bilbungen, wie S. 96, 1 fg. und mahrscheinlich auch S. 78, 32. Leimengern lime den geren, eine imperativische Bilbung.
- 96, 13. ad ulen. Was ift bas? etwa ad illam? In ben Ausgaben feit 1557 ftebt ad culum.
- 96, 32. Kulman. Bgl. S. 99, 27, wo es genauer heißt: Rulman in Schrießheim.
- 97, 24. Auch biefe Citate find eutlehnt aus ber Rebe über bie Schelmens junft, vgl. S. 62, 6 fg.
- 98, 2. das mul veff gebrochen. Bgl. Narrenschiff 110°, 145 und meine Anm. zu biefer Stelle. Dem Ohnmächtigen wird ber Mund gewaltsam geöffnet, wohl um ihm frisches Baffer hineinzugießen.

98, 6 fg. In Betreff ber Citate vgl. S. 62, 6 fg.

98, 9. punt, bas Loch oben im Gefage, vgl. Commentar jum Narrenschiff, ju 102, 17.

98, 17. Bgl. S. 62, 36.

98, 22. da der som in lyt. Obscon?

99, 3 fg. Bortlich entlehnt aus ber Rebe über bie Schelmenzunft, S. 64, 12 fg.

100, 19. In A fteht qukina.

100, 29. Bgl. 9, 36. 10, 1.

101, 21. ad Athesim, vff die Etsch, noch jest 'Jemand ausetichen, etich machen' für verspotten.

101, 34. Der affe zu Heidelberg. Bgl. meinen Commentar jum Rarrens fchiffe, ju 60, 24, wo unfere Stelle anzuführen unterlaffen ift.

# 3. Die Erfurter Schergreben.

In Seibelberg find an ben quoblibetischen Disputationen, von benen uns Scherzreben erhalten worden find, je zwei hinter einander gehalten, die in enger Beziehung zu einander ftanden. In Ersurt scheint dies nicht der Fall gewesen zu sein, wenigstens ift von den beiden Malen, von denen uns Scherzreden ershalten sind, nur je eine auf uns gekommen.

# a. Monopolium ber Schweinezunft.

Bon biefer Rebe find mir bie folgenden beiben Drucke befannt geworben:

A. Questio fabulosa recitata per magistrum Iohannem | schram ex dachaw Inclyto in Gymnasio Erffordensi | sub disputatione quotlibetari Presidente pro tunc concer | tacioni quotlibetice Venerabili magistro Iohanne | gans ex Herbsteyn theologie baculario. 1494.

(Grober holgschnitt: Ein Schwein und zwei fleine Ferfel fingen aus einem Buche.)

8 Bll. 4°, o. D. Ruckfeite bes ersten Bl. leer. Auf ber Berliner Bibliosthef, in temfelben Miscellanbanbe, ber bas Manuale Scholarium b' enthalt. Diefer Druck fehlt in Hain's Repert. bibliogr. und bei Banger.

B. Questio fabulosa recitata per || magistrum Iohannem schram || ex dachaw Inclyto in gymnasio Erfordensi sub dis- || putatione quotlibetari Presidente pro tunc. concer || tationi quotlibetice Venerabili magistro Iohanne || ganfz ex Herbsteyn theologie baccalario. 1494.

(Bolgichnitt, wie bei A.)

8 Bll. 4°, fign. Ali und Alii, Bi - Biii; je ein Blatt jedes Bogens ift

unfignirt geblieben. Auf ber Munchener Bibliothef, Inc. s. a. 1632. Bei Sain, Repert. bibliogr. Nº 14527. Bei Banzer fehlt auch biefer Druck.

Die Uebereinstimmung in ben Lesarten ift zwischen A und B so burchgehend und so buchftablich, felbst an ben verberbteften Stellen, baß faum an einer einzigen eine Bergleichung ber beiben Drude eine Aushulfe gemahrte.

Bereits in dem erwähnten Auffate in haupt's Zeitschr. f. D. Alterth. IX, 125 habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß der Inhalt dieser Rebe aus einem dreis sachen Plagiate zusammengeset ist: aus der Einleitung zu den Facetien des Boggius, die 1491 in Leivzig bei Conrad Racheloven herausgekommen waren; aus der Rede über das Leichtschiff (oben 51, 1—61, 6) und aus der über die Schelmenzunst ioden 61, 7—66, 10). Die letztere Rede namentlich ist ganz und gar verarbeitet worden, mit alleiniger Ausnahme der den Namen Conchaitae ans gebenden und erklärenden Stelle (62, 9—21); von ihr erborgt daher Schramm auch den Titel seiner Rede. Die von jenen drei Orten her entlehnten Stellen der Schweinezunst sind die folgenden:

104, 1-7; 7-12; 15-18 u. 20-22 = ber erften Galfte ber praefatio bei Bogsgius. Bei Beile 7 find ein paar Beilen ausgelaffen.

```
106, 3-7
                - Schelmenz. 61, 10-15.
                 - Leichtsch.
                               51, 3-52, 7.
    10-19
    21-27
                = Schelmeng. 61, 15-21.
    28—107, 2
                               61, 23-62, 9.
                - Leichtsch.
                               56, 19-21.
107, 3—5
108, 17-19
                               59, 31-33.
                        5
                               53, 2-9.
109, 27 - 33
                        s
    35 - 110, 8
                        ;
                               53, 10 - 19.
110. 9-27
                               53, 28 *)-54, 16 (aber es fielen fort 54, 1 u. 2).
    27-32
                               54, 18**)-23.
                               55.12-14.
   .32 - 34
                               55, 18-36 (aber es fielen fort 55, 30 u. 31).
    34 - 111, 13 =
111, 14-20
                               57, 4. 8. 9. 10—16.
                               57, 19-26.
    20 - 28
                        5
112, 10 - 32
                               60, 17-61, 2.
113, 1-116, 13 = Schelmeng. 62, 25-66, 10.
```

In biefer letteren fich entsprechenben Partie ift nur Schelmen 3. 62, 26'-29'; 64, 19-21 und 64, 31-36 fortgelaffen, bagegen Schweinez. 113, 9 u. 10. 16; 115, 10 u. 11 gugefest.

Buweilen find in bem Entlehnten fleine Beränderungen vorgenommen, vgl. 3. B. 114, 14 = 64, 3; 110, 14 = 53, 35; 112, 32 fg. = 61, 2 fg.; 106, 23 - 61, 17 u. s. w. Uebrigens hat fich herr Soh. Schramm so genau an seine

3.

<sup>\*)</sup> Bielleicht irrie das Auge des Schreibers oder Schers nur ab von reges auf reges.

\*\*) hievor ficht ein Sah, in Folge deffen nachher die Aufgahlung im Accusativ fortgebt. In Schramm's Rede fiel jener Cah aus, bennoch fahrt auch er im Accusativ fort.

Borlagen gehalten, daß felbst die Drucksehler berselben in seine Rebe übergegansgen sind. Man möchte meinen, er habe seine Quellen nicht einmal abgeschrieben, sondern meistens mit der Scheere gearbeitet. Selbst Widerstinnigkeiten störten ihn nicht, z. B. 109, 35: Venio nunc ad clarissimos sectae nostrae possessores. Längere ihm eigenthümliche Stellen (zu denen ich wenigstens eine Borlage bisher nicht habe entbeden können) sind nur 102, 1—12 (boch ist 102, 10—12 entlehnt von 61, 7—9); 104, 23—106, 2; 107, 5—109, 27 (boch ist 108, 17—19 = 59, 31—33); 111, 27—112, 9; dazu der Schluß 116, 14—17. Die vierte der genannten Stellen ist ein Studentenscherz, die dritte ist nur eine weitere Ausführung der ersten, des Themas, das wahrscheinlich gar nicht von Schramm selber herrührt, die zweite scheint mir eine ziemlich wistose und geschraubte Racheadmung zu sein.

Bei ber Dreistigkeit bes Plagiates und ber Miglosigkeit ber eigenen Juthaten widerstrebt ber Gedanke, die Rebe sei wirklich in Ersurt gehalten worden, und alle Theilnehmer am Quodlibet hatten sich von dem Redner hinter's Licht führen lassen. Man wird versucht, anzunehmen, die Gelegenheit und die Personen seien nur singirt. Aber genauere Nachforschungen haben ergeben, daß das nicht der Fall sein könne, denn Johann Schramm sowohl wie Johann Ganß aus herbstein lassen sich in jener Zeit in Ersurt nachweisen. Ich verdanke diese Kenntnis dem herrn Prosesson Paul Cassel in Ersurt, der auf meine Bitte die Matrifel der Ersurter philosophischen Facultät einer Durchsicht unterzog. Iohannes Ganss de Herdsteyn ift als Magister intituliert auf Bl. 300°, Iohannes Schramm ex Dachaw daselbst Bl. 300°; der letztere ward 1489/90 unter dem Rectorate des henning Gode von havelberg immatriculiert.

103, 1. Bergleiche hiezu 107, 5 fg. — Eine ganz ähnlich gebaute Fragsstellung findet sich in einer quaestio determinata in quodlibeto studii Erstordensis, anno 1486 post Bartholomaei, die aber durchaus ernsthaft gemeint ist (über das jüngste Gericht, das wirkliche Erscheinen des Antichrist, die wirkliche Eristenz einer Hölle u. s. w., 88 Seiten 4° engen Drucks). Hier lautet das secundum probleuma:

Cur Enoch et Helyas in paradiso terrestri ad praedicandum populo in fine seculorum reservantur:

Cum tamen quotidie sacrarum scripturarum elucidatores et verbi Dei praedicatores multiplicari videantur.

103. 1. Bavarus largitate fulcitus. Bgl. in bem von Mone herausgegebesnen Städtes und Bölkerspiegel (Anzeiger 4,507): prodiga lasciva Bavaria laetaque, fallax; von den Thüringern heißt est hospitat invitus vagos, sed honeste chorizat, von den Destreichern: Austria larga datrix clamosaque cito movetur, in mensa locuples sermoneque turpia prosert, von den Bestphalen: abscondit res Westsalia; wenn dann weiter von diesen gesagt wird: Meinolsum sanctum genuit Westsalia tantum, so ist das wohl ironisch gesagt und der Name ist eine Anspielung auf mein = nesas (vgl. ein nuwer heiliger sanct Grobian in Brant's

Rarrenfc. 72, 1. 49). Ben ben heñen beifit es a. a. D.: Hassia de praediis gaudet, mendax quoque dicta.

103, 5. Aglosa AB. 103, 7. Wederaniensem AB.

104, 1. Multos futuros esse Beggins.

104, 2. leves et viro gravi indignas reprehendant Reg.

104, 3. tum in eis Pog.

104, 4. minime fehlt bei Bog. legisse me Bog.

104, 7. esse putabo Pog. Die folgenden Borte bei Poggius find in ber Leipziger Ausgabe unflar, Schramm ließ fie baber fort.

104, 8. et legentes aliqua Beg.

104, 9 fg. certe, quod sapientes laudarunt, mentem nostram, variis cogitationibus ac molestiis oppressam, recreari quandoque a continuis curis et eam aliquo iocandi genere ad hilaritatem remissionemque converti Req.

104, 15. extimabunt aliqui forsan Pcg.

104, 16. excusationem ab ing. culpa Beg.

104, 17. eadem Bog.

104, 19. cum vera verbigena etc. fehlt Beg.

104, 18. exhortar AB. 104, 20. nullis AB.

104, 20. etiam meis dictis fehlt Bog., wo ber voraufgehente, von Schramm fortgelaffene Cat binreicht jur Bestimmung von in quibus.

104, 30. liberati AB. 105, 30. Huic michi AB.

107, 13. Sweviam i. Swynviam, vgl. zu 109, 3. — Daß Schwaben recht eigentlich bas Land ber huren fei, sagen bie Sprichmorter bes 15. und 16. Jahrh. gang allgemein.

107, 20. Quot AB. 107, 27. accepta AB.

107, 32. reliquias esse; vgl. hierzu in bes Boggius Facetien bie Erzäh: lung de reliquiis braccarum cuiusdam minoris (Anf.: Res digna risu), in welscher bie bei einer ehebrecherischen Frau gefundenen hofen ebenfalls für Reliquien bes heil. Franciscus ausgegeben werden; bekannt ift auch die, im 15. u. 16. Jahrh. viel erzählte Anecdote, daß bei Ausbruch einer Feuersbrunft in einem Nonnenskloster in der Eile und Berwirrung fast alle Nonnen mit hofen statt der Schleier zum Borschein kamen.

108, 8. Scheslenpitz B.

108, 8. Diefe Borte find nicht wirklich bohmifch, fondern nur flavischen Lauten nachgebilbet.

108, 12. bibent AB. 108, 17. bibent AB.

108, 22. bibent AB.

109, 3. swe AB. Der Deutlichfeit wegen habe ich biefe Orthographie geanbert.

109, 5. Einige biefer Borte find hebraifch (schema elay, ve, ani rischon adonay), wenn aber in ben übrigen nicht einige völlig entstellende Drucksehler angenommen werden burfen, so steht es um biefen Sat nicht anders wie um ben eben besprochenen flavischen.

109, 13. pnam, wohl pernam.

109, 18. Das Komma ift hinter Francones zu tilgen und hinter redarguere zu feten.

109, 34. Meiftene fteht monapoli ober monopoli in AB.

110, 1. enim statt tamen AB.

110, 14. Ilferggehofen, ein Ort nahe bei Erfurt, vgl. 128, 30.

111, 18. monachos AB.

111, 34. Bor Mel war eine höhere Interpunction zu setzen; die Parenthesez zeichen sind zu entsernen. 112, 18. in dame AB.

112, 33. Der obere Notenstrich fehlt in A. 114, 29. sello AB.

115, 32. confisi AB, ebenso im Original, oben S. 65, 28; vielleicht boch richtig?

#### b. De generibus ebriosorum et ebrietate vitanda.

Bon dieser Rebe läßt sich wiederum der Originalbruck bestimmen, auf den daher allein Rücksicht zu nehmen war. Aus welcher Officin derselbe hervorzgegangen ist, wird nicht gesagt, nicht einmal die Stadt ist genannt. Das Bahrzscheinlichste ist doch wohl, daß es Erfurt selbst war. Ich lasse die Beschreibung dieses Druckes solgen.

De generibz ebrio | sorum et ebrietate | vitanda. | Quæstio facetiarum et vrbanitatis plena, quam pulcherrimis | optimorum scriptorum flosculis referta, in conclusione | Quodlibeti Erphurdiensis. Anno christi. M. D. XV. Cir | ca autūnale aequinoctiū scolastico more explicata.

(Bolgichnitt, val. oben G. 116.)

Am Ende: Finis Adest. M.ccccc.xvi.

16 Bll. 4°, fign. A-C, fo bag A 8 Bll. hat, B und C nur je 4. Lette Seite leer.

Ein Eremplar befindet fich auf ber Berliner Bibliothef in bem ichon mehr= mals ermähnten Miscellanbanbe, ber bas Manuale b' enthält; ein anderes, früher 3. B. Schlegel gehörig, auf ber Leipziger Universitätsbibliothef, Poet. lat. rec. 74.

Außerdem giebt es noch mehrere Nachbrucke, beren Holzschnitt weit gröber ift als ber ber Originalausgabe. Sie find natürlich für die Gerstellung des Tertes ohne Werth.

Der Verfaffer ber Rebe ift nicht bekannt. Man hat wohl gemeint, es fei Cobanus Heffus, ber 1515 gerade in Erfurt angekommen war. Es ist wahrsscheinlich, daß sein kräftiger und berber Bit nicht ohne Cinstuß auf die Rebe geblieben ist, aber da diese ihn mehrmals als Gewährsmann aufrust (wie 149,22; 148, 21; vielleicht auch 140, 32), so kann er selber sie nicht gehalten haben.

Trop ber icherzhaften Gintleibung geht boch burch bie Rebe ein hoher Ernft.

Die Träger und Borbereiter einer ebleren Bilbung in Deutschland am Enbe bes 15. Jahrh. und im Anfange bes 16. erfannten in Richts einen ihren Beftresbungen so verberblichen Gegner, wie in bem Lafter ber Trunkenheit, bas bie Deutschen vor allen anderen Rationen charafterifierte. Sebaftian Brant sprach bie Anficht biefer Manner aus, wenn er im Rarrenschiffe 92, 27 fg. fagt:

Man meint etwann, es wær kein lêr dann zu Athenas über mer: darnach man si bi'n Walhen fant, ietz sicht mans ouch in tütschem lant, und gebræst uns nit, wær nit der win und das wir Tütschen vol went sin.

Bgl. die Anmerkung zu dieser Stelle. Wie sehr man Recht hatte, ganz besonseres diesen Feind zu bekämpsen, dafür liesert gerade unsere Rede ausreichende Beweise. Man beachte, wie bescheiben man in seinen Anforderungen an die Mäßigkeit war: zweimal im Monate sich zu betrinken, gestatteten selbst die Risgoristen, vgl. 134, 15. Auch der Freiherr von Schwarzenberg (gestorben 1528) schrieb einen eigenen Tractat gegen das Laster ber Trunkenheit. — Diesen, gewissermaßen culturgeschichtlichen und nationalen hintergrund durfen wir bei der Lecture dieser Rede nicht aus den Augen lassen.

In ber vorliegenden Rebe tritt mehr noch als in der vorhergehenden die Gewohnheit hervor, einen Beweisgang nicht felbstftändig auszuführen, sondern ihn zusammenzubauen aus lauter Citaten, theils philosophischer, theils classischer Auctoritäten. Dies Bersahren ist charakteristisch für das 15. Jahrh. und selbst noch für die erste Zeit des 16. Jahrh. bis zur Erstarfung des Geistes und der wissenschaftlichen Methode in den Brincipienkampsen der Resormation. Bgl. die Einleitung zu meiner Ausgabe des Narrenschiffes S. XIX fg. Zu dem Zwecke, solche Citate einzusügen und an ihnen die Entwicklung sortzuspinnen, gab es eigene Sammlungen, z. B.:

Auctoritates Aristotelis Senecae Boetii Platonis Apuleii Affricani Porphyrii et Gilberti Porr.

hier wird im Brologe ein Beispiel angeführt, wie man es zu machen habe.

Sit thema illud, Luc. XI: Beati qui audiunt verbum Dei etc. Introduc sic: Dicit Aristoteles primo de animalibus: 'Omne animal habens aures habet eas mobiles praeter homines et hoc ratione nobilis complexionis', nam et dicitur ibidem 'sicut aurum excellit omne metallum, sic homo omne animal, cum sit homo animal rationale mortale disciplinae susceptibile, mansuctum natura.' Igitur cum talis sit, iugiter verba salutis intente attendat, domino dicente Mathei XIII, Luc. VIII et Apo. II et III: 'qui habet aures audiendi audiat.' In quibus verbis praetenditur virtus sensibilis sive sensualis audiendi, quae et in animalibus, intellectualis et affectualis, quae tantum in hominibus. Ps. XLIIII: 'Audi filia. Ecce primum et fide, considera secundum, et inclina aurem tuam, perpende tercium.' Et Augustinus XII libro confessionum: 'Locutus es, domine, voce forti ad aurem meam.' Qui igitur negligenter audit verbum Dei, tantum

peccat acsi Christi corpus acceptum exspueret in terram. I. q. 1. 'Interrogo fratres', et est textus Augustini, quem tamen caute lege. Huius etiam aures crescent in aures asininas, i. e. in aeternam confusionem, ut narrat Ovidius li. VIII Metamorphoseon (a meta i. e. trans et morphosis, i. e. mutatio) de Mida negligente auscultatore symphoniae, i. Phoebum (i. solem) et Pan (i. Deum rusticorum). Dictum est igitur: 'Beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud.'

116, 18. Bon ben hier genannten Dichtern find Eobanus heffus und Euricius Cordus (vgl. auch 148, 32) berühmt geworden, von den übrigen das gegen ift nur wenig bekannt. Bon dem aufgeweckten geistigen Leben in Erfurt unter Cobanus heffus Einfluß erzählt mit besonderer Liebe mehrfach Joachim Camerarius.

119, 33. Veneri: flatt Veneris.

121, 18. Arflerander, haltlerander (122, 26 und 124, 21) foll ben Gramsmatifer Alexander bebeuten; vgl. über ihn meinen Commentar zum Narrenschiff S. 346 fg., 349 fg., 351 fg.

121, 34. qui fehlt.

122, 24. Bald auf, Barth hol frauß; Anspielung an bie Namen ber jurisfiischen Schriftfteller bes 14. Sabrh.: Balbus und Bartolus.

122, 30. homo est asinus war eine bei philosophischen Schluffolgerungen oft gebrauchte Formel; vgl. meinen Commentar jum Narrenfch. S. 355.

124, 8. Albertistae, Scotizantes; vgl. oben ju 12, 15.

124, 22. comede. Die folgenden Worte stehen erst in den ganz späten Ausgaben, 3. B. 1599, dagegen ist bereits 1557 ein Epitaphium temulenti euiusdam stolidi et indocti adolescentis mortui, welches lautet:

O Deus omnipotens, vituli miserere Ioannis,

Quem mors praeveniens non sinit esse bovem.

126, 10. Blenfpiegel; biefe Stelle enthalt die altefte Erwähnung diefes Namens. Die altefte bekannte Ausgabe der Schwänke desselben, hochdeutsch, wahrscheinlich von Th. Murner, ist vom Jahre 1519, und Lappenberg (Ulenspiegel S. 299) kennt auch keine altere Erwähnung. Iwar ist ihm unsere Stelle bekannt geworden, aber er kannte nur eine Ausgabe vom Jahre 1565, und so stücktig ist er auf den Inhalt der Schrift eingegangen, daß er nicht nur nicht beachtete, daß der Titel der Rebe das Jahr, in welchem sie gehalten ward (1515), angiebt, sondern er ist auch im Stande, folgendermaßen zu citiren: "1565 wird Ulenspiegel in der Schrift: De generibus edriosorum et de side meretricum mit Klingsor und dem Pfarrer vom Kalenderg zusammengestellt."

126, 11. Pfarrer vom Kalenberg; vgl. meinen Commentar jum Narrenfch., ju 72, 24.

128, 26. ludo; Doppelfinn, ba bas Wort als Ablativ bes Substantivs und als erste Person Prafentis verstanden werden kann. — panem propter Deum war wohl eine Anrede ber Bettler.

128, 30. Elferffehoff, vgl. ju 110, 14.

- 128, 36. Binterfleben, ebenfalls ein Ort in ber Rabe von Erfurt.
- 130, 10 fg. hinweisungen auf Erfurter Localitaten, Die feiner Erlauterung beburfen.
- 131, 24. quarum ftatt earum, was ich (mit Tilgung bes Komma hinter symposia) nicht hatte anbern follen.
- 134, 26. I. A. Campanus, geb. 1427, Bifchof von Crotona und hernach zu Teramo, ftarb 1477, von Sirtus IV. aus bem Kirchenstaate verbannt, ein bekannter italienischer Schriftfeller. Bgl. 149, 27.
- 135, 23. C. Celtis, für die Berbreitung der humanistischen Studien am Rheine, namentlich aber in Defterreich, am Ende des 15. Jahrh. unermublich thatig, Stifter mehrerer gelehrter Gefellschaften. Bgl. 139, 7; 141, 32; 149, 9.
- 136, 9. Dormi secure, ein im 15. Jahrh. fehr haufig gebrauchter und citirter Sermon.
  - 137, 31. sonus ftatt socius in allen Ausgaben.
  - 143, 3. praedicta. 144, 34. Begeranensis. . .
- 150, 9. Marsilius Ficinus, ein italienischer Gelehrter bes 15. Jahrh., ber unter anderen Werfen eine Diatetik fur Gelehrte schrieb unter bem Titel: De vita studiosorum.
- 151, 31. Bebelius, ein Schwabe (aus Juftingen), lebte im 15. u. 16. Jahrh., ber befannte Berfaffer von Facetien.
- 152, 7. I. Monasterii; von biefem ift mir Nichts befannt. Es ift bies, nachft Carm. Bur. S. 248 fg., bas altefte Beispiel einer parobierten Predigt, wie wir beren in fpaterer Zeit, g. B. von Schmofmann u. A., mehrere besitzen.
  - 154, 16. perfectus sum.
- 154, 25. Codrus Urceus, ein Italiener, geb. 1446, gest. 1500. Seine Berke, Prosa und Berse, wurden von Philippus Beroalbus herausgegeben und 1506 in Benedig gedruckt. Der genannte Rhythmus steht in dieser Ausgabe Bl. 66° b.

#### III. LIBELLUS FORMULARIS UNIV. STUD. LIPCZENSIS.

Eine ausführliche Beschreibung bieser, im Jahre 1495 angelegten und, so weit ber Abruck reicht, auch wohl noch in demselben Jahre vollendeten Pergamenthandschrift habe ich geliesert in den Urfundlichen Quellen zur Gesch, der Univ. Leipzig in den ersten 150 Jahren ihres Bestehens, S. 614 fg., auf die ich hier verweise. Die Hs. ist gegenwärtig auf der Leipziger Rathsbibliothef Rep. II. 4°. 133. Ich habe den Titel, den E. Borner dem Buche beilegt, als den bezeichnendsten beibehalten. Andere eitieren es als libellus notarii, libellus notariatus. Seit dem Jahre 1524 ist eine Reihe von einigen dreißig Formularen von den Rectoren Joh. Reusch und Georg a Szoba nachgetragen, die

ich nicht mitgetheilt habe, weil fie einer fpateren und bereits wefentlich veranberten Beit angehören.

Der Zusammensteller ber älteren Formulare war Johannes Fabri be Berbea. Abgesehen von ber ausdrücklichen, aber nicht gleichzeitigen\*) Angabe auf Bl. 1° (Auctor huius libri est M. Iohannes Fabri de Werdea, Actuarius Acad. Lipsiensis), geht dies über allen Zweisel sicher hervor, einmal aus der wohlbeskannten, saubern und accuraten hand Fabri's, die in den Universitätsbüchern österst wiedersehrt, sodann aus den 1506 von Matthäus hennigt de hannis auf die innere Seite des vorderen Deckels geschriebenen Bersen (vgl. oben S. 156), ende lich aus den Ueberschriften zu Nro 79 (oben S. 189) und 97 (oben S. 202), wo es beide Male heißt: mihi Iohanni Fabri de Werdea.

Der Name des Zusammenstellers, der wahrscheinlich in den meisten Källen auch der Berfasser war, hat auch in unserer Litteraturgeschichte guten Klang. Auf seine Spruchdichtungen habe ich bereits 1852 in meinem Deutschen Cato S. 2 ausmerksam gemacht, und Hoffmann von Kallersleben theilte 1855 im zweiten Bande des Beimarischen Jahrbuches S. 183 fg. aus seinen Proverdia metrica et vulgariter rytmisata Broben mit. Er fügte hinzu (a. a. D. S. 184, Anm.): "Bon dem Bersasser wissen wir nicht viel mehr, als was er selbst von sich auf dem Titel sagt." Hier nennt er sich: Ioh. Fabri de Werdea, utriusque iuris daccalarius, Collegii principis almae universitatis samosissimi studii Lipczensis collegiatus, necnon eiusdem insignis studii secretarius. Es wird vielleicht nicht unerwünsicht sein, wenn ich aus den hiesigen Universitätsacten einiges Nähere über ihn mittheile.

Johannes Fabri wird im Berzeichniffe ber Collegiaten bes fleinen Fürstencollegs Suevus genannt (Urfundl. Quellen S. 765), er gehörte in Leipzig zur bairischen Nation, die auch Schwaben umfaßte; wenn er sich baher de Werden nennt, so war wahrscheinlich Donauworth seine Leimath, nach welchem auch Sebastian Frank sich 'von Bord' schrieb. Sein Beiname war Obermant (vgl. meine Urfundl. Quellen S. 591 zum Jahre 1486': I. F. alias Obermayr de W.), von dem er jedoch nie Gebrauch gemacht zu haben scheint. Wann er geboren war, ist nicht befannt, wahrscheinlich in den Jahren 1440—50.

Als Mitglied ber bairischen Nation revidierte und ordnete er 1498 bie Statuten derselben und schrieb sie eigenhandig auf Pergament ab, unter dem Titel: Placita nationis Bavaricae, wobei er im Ansange und am Ende lateinische Berse hinzufügte (vgl. Urfundl. Quellen S. 734 fg.).

Im Jahre 1481 ward er Mitglich bes fleinen Fürstencollegs (speciell Collegium principis genannt), und als solches versaßte er und schrieb eigenhändig ben neuen Liber statutorum für bieses Colleg, in bem Jahre 1497 ober 1498 (vgl. Urfundl. Quellen S. 755 fg.).

3m Commer 1486 mar er Rector ber Universitat, im folgenben Binterfemester Decan ber philosophischen Facultat (vgl. Urfundl. Quellen S. 591

<sup>\*)</sup> Urf. Quellen G. 615 3. 14 v. u. ift 16. Jahrh. gu lefen ftatt 15.

und 808). Bei letterer Bahl hatte er mit Wiberfachern zu fampfen, wie in bem, ihm von ber Facultat 1491 ertheilten Zeugniffe ausbrücklich tabelnb ermabnt wird (vgl. oben 189, 13 fg.). Stellvertretenber Bicefangler (fur Martinus Mellerstet) war Andreas Friener de Bunfibel. Was Joh. Fabri als Decan in ben Liber conclusorum ber philosophischen Kacultat (gegenwärtig leiber verloren, vgl. Urfundl. Quellen S. 820) eingetragen hatte, fand Widerspruch und Anfechs tung (vgl. S. 189, 20 fg.), so daß ihn die Facultät unter dem Decanate des Wenceslaus Fabri de Budweiß (im Jahre 1499/90) gegen feine Widerfacher in Schut nehmen mußte (vgl. oben S. 189 fg.). Es ift wohl feinem Zweifel unterworfen, baß ber hauptwidersacher Nicolaus Schreiter aus Roburg mar, ber 1488 im Wintersemester Decan warb und ber sich Fälschungen des erwähnten Liber conclusorum hat ju Schulden fommen laffen (vgl. oben S. 179, 20 fg.). Db auch Martin Sporn aus Frankfurt, Decan im Sommer 1489, ju feinen Feinben gehörte, laffe ich babingestellt; aber wenn berfelbe im Sabre 1494 von ben Dit= gliedern bes fleinen gurftencollege bebroht wird, er folle bestraft merben, menn er noch fernerhin einen feiner Collegen verleumbe ober beleidige, und wenn er fich bann ebenfalls eine Falichung bes betreffenben Statutenbuche ju Schulben kommen läßt (Urfundl. Quellen S. 758), fo fann man wohl auf die Bermuthung gerathen, ber verlette Gegner fei Joh. Kabri gewesen, um fo mehr, ba bieser alle betreffenden Actenstücke (bie aber ben Gegenstand nur andeuten) eigenhändig fehr forgfam in bas neue Statutenbuch bes Fürstencollegs eintrug (vgl. Urfunbl. Duellen G. 758). Bei ber engen Berbindung, in ber Andreas Friener, Bicefangler mahrend Fabri's Decanate, ju Ricolaus Schreiter ftand, barf man wohl annehmen, auch jener fei ein Begner Fabri's gemefen, ja feine Stellung als Bicefanzler zu Fabri als Decan habe — vielleicht neben anderen Grunden bie Beranlaffung zu ben eintretenben Animofitaten gegeben.

Im Wintersemester 1480/81 unter dem Rectorate des Martin Furmann ward Joh, Fabri Notar ober Secretär der Universität; insignis studii Lipsensis notarius nennt er sich im Liber conclusorum der Universität (vgl. Urf. Quellen S. 637), im Libellus formularis Nro 79, secretarius dagegen im Statutenbuch des kleinen Fürstencollegs (Urkundl. Quellen S. 756) und auf dem Titel der Proverdia. Wenn eine Hand auf dem Borsesblatte ihn Actuarius Academiae Lips. nennt, so verräth sichon der Gebrauch dieser beiden Worte die spätere Entstehung (vgl. Urkundl. Quellen S. 615 und 564 und oben S. 258 die Anm.). Er hat mit großer Sorgsalt die Protocolle der Universitätsversammslung geführt, ebenso den Liber Actorum inter Senatum et universitätsversammslung geführt, ebenso den Liber Actorum inter Senatum et universitätem (vgl. Urkundl. Quellen S. 629 fg.). Seinen Sinn für Ordnung und Genauigkeit bezeugte er jedoch nicht bloß hiedurch, sondern namentlich auch durch Anlegung des uns hier beschäftigenden Libellus sormularis. Beides, zugleich mit dem Statutenbuch der bairischen Nation und dem des Fürstencollegs, sichert ihm ein ehrenvolles Andenken in der Geschichte der Leidziger Universität.

Balb nach Joh. Fabri's Decanate waren bie Sandel ber Universität mit Andreas Friener von Bunfibel und Nicolaus Schreiter von Roburg ausgebros chen, in die Fabri vielleicht von allem Anfange an verwickelt war. Noch G. Borener fand 1541 bei Ordnung des Universitätsarchives eine Menge hierauf bezüge licher Documente vor (Urfundl. Quellen S. 538), brachte sie in der britten Kapsel unter (a. a. D. S. 696 fg.), indem er im Index hinzufügte: causa pessimi ad posteros exempli. Gegenwärtig sind sie verloren, und es ist daher schwer, eine klare Einsicht in die Beranlassung und den Gang des Processes au gewinnen, obwohl der Lid. conclusorum der Universität oft davon handelt.

Joh. Fabri mußte in dieser Angelegenheit vielsach thätig sein. Im Jahre 1489 versaßte er im Auftrage des Decans und der Facultät den Bericht dersels ben über diese Angelegenheit an die Fürsten Friedrich und Johann (vgl. oben S. 190, 2 fg.) und schrieb ihn eigenhändig ab. Im Jahre 1491 ward er von Seiten der Universtät nach Rom an den Papst gesandt. Im Libellus sormularis № 97 (oben S. 202) hat er uns den betreffenden Paß ausbewahrt. Bielsleicht betraf auch diese Reise die erwähnten händel, vgl. im Libellus sormularis № 68, 77 und 78 (oben S. 184 und 188) und № 101 (oben S. 205). Auch beim Mersedurger Bischof als Kanzler der Universität war er mehrmals besglaubigt, vgl. oben № 93 (S. 200).

Berade um Die Beit, wo wir Joh. Fabri am thatigften in gemeinnutigem Sinne erblicken, tritt bas unerwartete Greignig ein, bag er feiner Stelle als Univernitatofecretar entfest wird, im Binter 1498 99. Baren es eigene Berschuldungen, die ihm dies juzogen, ober waren es bie Intriguen feiner Gegner, bie endlich die Oberhand befamen? Fabri verfuchte mehrfach, wie ber Liber conclusorum ber Universität (Urfundl. Quellen G. 637) angiebt, ben Schritt rudgangig ju machen. Bergebens, er ward ziemlich barich abgewiesen und aufgefordert, bie Bucher und Acten auszuliefern (Urfundl. Quellen G. 645). Den Liber formularis betrachtete er wohl ale fein Privateigenthum und handigte ibn in feinem Berbruffe nicht mit aus. Nach bem Collegiatenverzeichniffe bes fleinen Fürftencollege lebte er noch bis jum Jahre 1505 (Urfundl. Quellen S. 765). Rach feinem Tobe lieferte, wie bie ermahnten Berfe bes Matthaus Sennigt be Baynis (oben G. 156) angeben, ber fungere Berbea bas, feit Joh. Fabri's Ent: fegung ter Universität entfrembete (iam sex absconditus annos) Buch an jenen als bamaligen Rector aus. War biefer Berbea junior ein Sohn bes Johann Fabri? Schwerlich, benn gewiß mar biefer unverheirathet. Bahricheinlicher ift es, daß Sirtus Bfeffer be Werbea gemeint ift, ber im Jahre 1505 Joh. Fabri's Rachfolger in ber Collegiatur mar, und ber, ficherlich aus bemfelben Orte ftam: mend, ohne Zweifel zu Joh. Fabri in fehr genauem Berhaltniß gestanden hatte.

Da Joh. Fabri fich auf bem Statutenbuch ber bairischen Nation nicht auss brudlich Universitätsnotar ober Secretar nennt, so wurde biese Arbeit von ihm vielleicht erst nach seiner Entsetung ausgeführt. Der Schluß seiner Proverbia:

Hostibus a cunctis Deus hunc (mag. Werdea) conservet und auf Deutsch:

Got wölle dem Tichter vergunnen Alle seyne feynde zeu überwinden. gewinnt vielleicht eine speciellere Beleuchtung, wenn wir uns ber Feinbichaften erinnern, benen Fabri ichon vor ber Beit feines Decanats ausgeseth war.

Joh. Fabri war nicht bloß Magister, sondern auch 1486 bereits Baccalaureus in der juristischen Facultät. So nennt er sich im Sommer 1486 in der Rectorens matrifel, es ist aber wohl nicht zu bezweiseln, daß er es bereits im Binter 1480 war, als er Universitätsrector wurde. Später erlangte er auch das Doctostat in derselben Facultät, wie schon Matth. Hennigt's Borte im Lid. sormularis darthun, die ihn doctor Werdea nennen; denn daß doctor hier noch nicht von der höchsten Bürde der philosophischen Facultät allein gemeint sein könne, beweist das viel spätere Aussommen dieses Gebrauchs des Bortes (vgl. Urfundl. Quellen S. 581). Auch im Statutenbuche der Leipziger juristischen Facultät (vgl. Urf. Quellen S. 876) wird unter den 58 Doctoren, die vor dem Jahre 1504 ohne genauere Angade ausgezählt werden, als 53 ster genannt: lod. Fabri de Werdea utriusque iuris Doctor (vgl. meine Mittheilung in Stinzing's Ulrich Jassus, S. 334). Freilich ist dies Berzeichniß erst später angelegt, nämlich, wie ich jeht nachweisen kann, nicht von Breitenbach (Orbinarius 1504), sondern von Fransciscus Romanus (Orb. 1620 – 1635).

Allen Zweisel aber hebt ber, wohl mit Recht bem Wimpina, also einem Zeitzgenossen Fabri's, zugeschriebene Catalogus illustrium scriptorum, von J. J. Maber 1609 unter bem Titel: Scriptorum insignium . . centuria herausgegeben, welcher unter No L von Joh. Fabri, wenn auch nur sehr kurz, handelt. Auch er nennt ihn hier utriusque iuris Doctor. Außerdem führt er als etwas besonders Merswürdiges an, was übrigens auch bei anderen Gelehrten erwähnt wird: Disputavit de quolibet. Als Werfe Fabri's werden ausgezählt: Carmina de novem Musis, lib. I. De philosophia lib. I. De prosodia lib. I. De modo praedicandi lib. I. De conditionibus boni praeceptoris sive artisseis. Item proverbiorum metrice lib. I. Super regulas juris lib. I. et quaedam alia.

Der Berfaffer und seine Werfe verdienten wohl einmal eine eingehendere Erörterung, als ihnen hier hat zu Theil werden konnen.

- 157, 4. alias maioris, vgl. 157, 13; 158, 7. Ift mit biefen Bezeichnungen baffelbe Colleg, ober sind verschiedene gemeint? Außer dem Collegium maius gab es in Leipzig nur das Collegium principis, das hier möglicherweise noch in Betracht kommen könnte. Ich vermuthe aber, der Ausdruck praesens galt für die am Collegium maius selber angeschlagenen Placate, maius dagegen für die an anderen Orten angehefteten; denn S. 157, 13 kann nur vom Collegium maius die Rede sein, da im Collegium principis kein lectorium ordinarium disputationum war (vgl. Urkundl. Quellen S. 780, № 19, 21 fg., 25 fg.). Statt alias sieht auch aut (3. B. 158, 29), vel (3. B. 160, 27) und seu (3. B. 159, 21).
- 157, 8. Datum. In ber hanbschrift ohne Ausnahme in abgefürzter Schreisbung, Die Die Endung nicht errathen lagt. Wenn 204, 17 Date steht, so konnte bas ber Dativ Singularis, sich beziehend auf recognitioni, sein. Aber wenigstens in ben, hier nicht aufgenommenen, Zusäten seit 1524 steht Datæ, so Bl. 53°, 56° und einmal auch schon früher S. 190, 16. Wenn dies lettere eine bloge Neuerung

ober nur eine Ausnahme war, so bin ich allerbings unrichtig versahren, indem ich überall, wo ein Brief (litterae) in Frage stand, datae geseth habe (vgl. per praesentes u. A.), nämlich 191, 27; 192, 23; 193, 26; 199, 31 (?); 200, 11. 21; 203, 16; 204, 9. 17 und 30.

158, 20. parendo. In ber Sanbichrift fieht paren, mas an biefer Stelle nicht andere aufzulofen mar, ale im Terte geschehen ift, benn parens fonnte man boch unmöglich fo abfurgen; entsprechend biefer Stelle wird biefelbe Abfurgung C. 178, 16 nicht anbere ju beuten fein. Reineswege aber ift fie ftete als Ablativ bes Gerundium aufzulofen, vielmehr wird biefer gemeiniglich fo gefchrieben, bag bas o am Enbe ausgebruckt wird, g. B. faft ohne Abfürzung 159, 21; 168, 17; 189, 2; 192, 7. 12; 193, 17; mit größerer Abfürgung g. B. 161, 3; 196, 4; 209, 5. Ferner fommen Stellen vor, in benen n, ohne bag ein 3meifel obwalten fann, fur ben Blural bes Barticips im Brafens, ntes. ficht, 3. B. 193, 17 concernen; 198, 22 regen; 208, 8 rogan (bas voraufgebende requirentes ift ausgeschrieben). Man fann baber an manchen Stellen, wo beibes geftattet ware, schwanken, ob man ben Ablativ bes Gerundiums ober ben Plural bes Particips ju fegen habe; nur eine große Gewandtheit in Sandhabung bes lateinischen Rangleiftiles, und zwar bes einer bestimmten Ranglei, fann überall bas Richtige verburgen. 3ch hoffe feinen Tehler gemacht zu haben, indem ich überwiegend und g. B. an ben folgenden Stellen und ahnlichen ben Blural bes Participe gefest habe: 161, 12 mandantes (vgl. 161, 26, wo hortantes ausgeschrieben ift); 167, 23; 179, 16; 181, 12; 189, 8; 190, 21; 191, 19. 24; 193, 13. 23; 194, 20; 195, 29 u. f. w. Wenn ich bagegen auch 165, 24 parentes acfest habe, fo fpricht boch die Analogie von 158, 20 und 178, 16 mehr für parendo.

159, 5. praesentia. Dies Wort wird gemeiniglich, und so auch an dieser Stelle, abgefürzt pnic, welches Zeichen sogar für praesentibus (z. B. 158, 11), praesentium (z. B. 158, 17, 28) nicht selten vorsommt, also für die Deutung der Endsilbe gar keinen Anhalt gewährt. An manchen Orien nun verlangt der Kanzleistil an Stellen wie der unsrigen: per praesentes, vgl. z. B. Summa Guriae Regis, herausgegeben von D. Stobbe (in dem 14. Bande des Archivs für Kunde öftert. Geschichtsquellen), S. 57 n. ö. In unserm Lidellus sormularis aber sieht praesentia ausgeschrieben 159, 27 und 184, 19, daher habe ich auch 167, 22 und 209, 2 praesentia gesetzt. Dagegen 193, 20; 195, 23 schrieb ich praesentes, weil in diesem Zusammenhange praesentes litterae das Gemannichere ist und 190, 16 selbst Datae am Schlusse sieht. Bielleicht hätte ich und hier angemessenter gekban, praesentia zu sehen.

162, 21. computandum. Die Abfürzung ist wieber ber Art bung nicht zu erfennen ist, aber vergleiche 165, 22, wo vasselbe 3e wo fein Zweisel stattsinden fann.

163, 1. nullum. Die Abfürzung bieses Borte Striche, habe ich, ba n und n völlig gleich geschrieb aus bem Lib. form., die ich in meinen Urfundl.

ullum gelesen (3. B. a. a. D. S. 620 No 26; S. 621 No 33. 39. 47. 52; S. 622 No 553 und 56), und barin einem abweichenden Gebrauche bieses Wortes zu bez gegnen geglaubt. Aber schon die nicht seltenen Stellen, in benen nullum auszeschrieben ift (wie 162, 6; 175, 12; 183, 4), hatten mich ausmerksam machen sollen.

- 165, 5. faces ardentes, lumen Hallense. Bur Erklärung biefer Sitte kann ich nicht mehr beibringen, als in vorliegendem Mandate gesagt ift. In den Universitätsacten wird mehrsach berselben Erwähnung gethan. Jene Umzüge der Schuster waren häusig mit Schlägereien zwischen ihnen und den Studenten versbunden.
- 165, 21. punctis. Punctum, salarium, honorarium, quod iis tribuitur, qui officiis ecclesiasticis intersunt; sic dictum quod praesentes puncto notabantur. Puncta nuncupantur etiam salaria concessa a principe primatibus advocatorum Du Cange.
- 168, 14. Bann fant ber hier ermannte Streit zwifchen ben Magiftern und Doctoren ftatt? In Betreff ber dispensatio vergleiche oben S. 11, 14 fg.
- 173, 12. Raymundus Perault, Peraldus ober Peraudus, Bifchof von Xaintes und Gurck, und hernach Carbinal, entsproffen aus armer Familie zu Surgeres in Xaintonge, ward als Nuntius nach Deutschland gefandt, um die Almosen zu bem Türkenkriege einzusammeln.
  - 175, 4. offendere; in ber Sanbichrift fteht offerre.
- 177, 16. prandium Aristotelis hieß bas Mahl, welches nach vollenbeter Magisterpromotion bie neu creirten Magister ben Mitgliebern ber philosophischen Facultät gaben.
- 177, 22. vesperiae hieß die Disputation ber theologischen Doctoranben, bie lette Brufung zur Erlangung bes theologischen Doctorats, mit beren gludelicher Bestehung bieses gesichert war. Daher warb sie mit einer Collation gesfeiert. Am Tage barauf erfolgte die aula, bas ist die feierliche Uebergabe bes Baretts in der Nicolaifirche.
- 180, 1. Daß es bei bem prandium Aristotelis nicht immer ruhig und friedlich herging, bavon vergleiche ein Beifpiel in meinen Urfundl. Quellen S. 673 fg.
- 180, 17. Heinricus Rochlitz, wohl Henricus Heideler de Rochlitz, ber im Sommer 1484 Decan war, vgl. Urfundl. Quellen S. 808. Er hat es unterstaffen, Die Promotionen seines Semeftere in die Facultatsmatrifel einzutragen.
- 184, 5. Nicolaus Thein war im Winter 1484/85 Decan, auch er hat es unterlaffen, die Promotionen feines Semestere einzutragen, vgl. Urkundl. Duellen

apostoli dabantur ab officialibus et ecclesiasticis iudicibus, testannis gratia, quoties Romam ad pontificem provocabatur; sed et teris, uti vocant, appellationis, etiam ad iudices t Cange.

# Anhang.

Actenftude, bie Leipziger Schufterfehbe 1471 betreffenb.

Die Originale find gegenwärtig verloren. Sie wurden noch im Jahre 1471 bem Universitätssiscus überliefert (vgl. Urfundl. Quellen S. 535), wo noch E. Borner sie vorsand. Er ordnete sie in die britte Schachtel und führt sie im Berzeichnisse auf als: Quorundam huius oppidi nomine Stoiken civium violentorum et hostium universitatis litterae V (Urfundl. Quellen S. 696). Gewiß wollte Borner mit diesen Worten nicht sagen, daß alle fünf Briese von den Gebrüdern Stoyf herrührten, sondern er meinte nur, daß sie die Sache derselben betrasen. Auffallend ist, daß Borner fünf Briese nennt, während uns nur vier in Abschrift erhalten sind, und auch der Rationarius Fisci (Urfundl. Quellen S. 535) nicht mehr als diese vier zu kennen scheint. Vielleicht indeß war noch das Klagschreiben der Universität dabei, welches uns jest nicht erhalten ist.

Die einzige Abschrift dieser Documente, die auf uns gesommen ist, steht in ber Papierhandschr. der Leipziger Universitätsbibliothek, MS. 1092 solio, aus der zweiten Halfte des 15. Jahrh., früher dem großen Fürstencolleg angehörig, Bl. 356 fg.; vgl. Urkundl. Quellen S. 725, wo irrthümlich No 1090 gedruckt steht.

Diefe Abschrift ift von fester und beutlicher Sand gefertigt, aber in fo hieroglyphischen Abfürzungen, bag manche Stellen nur mit Dube ju errathen find. 3. G. Born gab diefe Documente zuerft heraus in feinem Buche: 'Dutliche Sammlungen zu einer hiftorischen Sand : Bibliothet von Sachsen, Leipzig 1728' E. 396-409, unter bem Titel: "Curieuse Erzehlung von einer wunderlichen Fehde, welche 1471 der Universität Leipzig vorgestanden und waß hier= wieber fowohl von Seiten ber Lanbesfurften alf bes geiftlichen Tribunals ju Merfeburg vor Præcautiones und Anstalten gebraucht worden, auß einem Codice MS. ber Bibliothecæ Paulinæ bafelbft gezogen und mit ben behörigen Documenten beleget." Mit bem Codex MS. ber Bibliotheca Paulina ift ficherlich unsere Sandschrift gemeint, und wenn horn in so manchen Worten von dem bier gegebenen Texte abweicht, fo ift ber Grund einmal in ben bereits ermahnten Abfurgungen ju fuchen, fobann ift befannt, bag alle Urfundenabbruce Gorn's wenig genau, manche gang unbrauchbar find. horn's Borte tragen ben Anschein, ale habe jener Codex noch eine felbiffanbige Erzählung biefer Begebenheit enthalten. Dem ift aber nicht fo, benn horn liefert in ber Geschichtsbarftellung Richts weiter, als was er aus ben Documenten entnommen hatte. Wunberlich klingt es baber, wenn er nach Mittheilung bes Schbebriefes fortfahrt: "Belchem nach auch gewiß, daß diese Frevler bald zu Thatligfeiten gefchritten und sowohl in ber Stadt ale außwendig auf ben Straffen ben Academicis aufgepaffet, fie arretiret, geplundert, verwundet ober fonft übel miggehandelt, fowohl ber Universität übrigen Unterthanen und Lanbautern allen möglichften Tort und Schaben zugefüget, wie nicht weniger zu bem Enbe einige lodere Ebelleute und ander muffig Gefindel an fich gehendet haben."!

Der Fehbebrief selber ist nicht von einem bestimmten Tage batiert, ber Brief ber Fürsten warb in Dresben am 27. Februar erlassen, die Citatio des Merses burger Officials in Leipzig am 8. März; publiciert ward die lettere in Leipzig in der Nicolais wie Thomassirche am 10. März, in halle erst am 24. März, in Eisleben und hetstädt gar erst am 7. April. Wie reimt nun damit zusammen, daß die öffentliche Berurtheilung in contumaciam bereits am 27. März in Merses burg erfolgte, also 10 Tage bevor die Citation überall bekannt geworden war? Das Urtheil ward am 31. Närz in ber Leipziger Nicolais und Thomassirche publiciert, und am 5. Mai in halle. Zu bemerken ist noch, daß die Copie des Originalinstrumentes der Citation von Notaren aller vier Nationen vidimiert ward. Was aus den Schustersnechten geworden ist, barüber sind wir nicht unterrichtet.

Fehbebriefe gegen bie Universität scheinen um jene Beit mehrsach vorgekoms men zu sein. Der im Jahre 1474 angelegte Liber conclusorum ber Universität beginnt sogleich mit ben burch einen solchen hervorgerusenen Unruhen und Untersuchungen, bie ich ihres Interesses und ihres tragischen Ausganges wegen in ben Urfundl. Duellen S. 639 fg. vollständig mitgetheilt habe (Litterae desidatoriae, Chartae incendiariae).

209, 16. Für das vns bat bie Sf. dans (ober daus), horn nur das.

209, 20. obirhaund horn, aber bie Lebart ber hf. ift unzweifelhaft und ohne Anstog. — glemzeit horn.

209, 23. vnd wollin vns . . . tzu den eren bewart habin, eine in fast allen Fehbebriefen wieberkehrenbe Formel.

210, 13. Aller vnd iglicher bie Sf.

210, 14. baccl. bie Sf., baccularien Sorn.

210, 16. an dem enden Sorn.

210, 28. Dem Berftandniffe ber nachstehenden Notariateinstrumente, bie uns ben lateinischen Kangleistil in großer Berwilberung zeigen, habe ich burch minutiose Interpunction einigermaßen zu hulfe zu kommen gesucht. — Die Worte vigore Karolinae finden ihre Erklärung 211, 29 fg.

210, 29. reverendi, ohne que, horn.

211, 6. haesitan bie Sf. - iuratione Sorn.

211, 10. Genannt find wohl alle bie Diocefen, in benen bie fachfifden Rurften Befigungen hatten.

211, 31. continentur horn. 212, 15. opportunos verftehe ich nicht.

212, 22. decernimus Horn. 212, 34. tercia Horn.

212, 35. Merkeburgensis ecclesiae horn, mag richtig sein (vgl. 215, 27; 216, 8), steht aber nicht in der Hs.

- 213, 2. aliaque bie Sf.
- 213, 3. imperatoris Gorn; die abgefürzte Schreibung bes Bortes fann nicht entscheiben, aber beibe Fürsten waren Romifche Kaifer.
  - 213, 6. et fehlt.
- 213, 7. mandare. In ber Declaratio 216, 1 fteht in gleichem Busammens hange mandari, aber 217, 18 wieber mandare.
  - 213, 8. allegan bie of., allegandas born.
  - 213, 12. decreto Sorn.
  - 213, 18. ad quem vel ift in ber Sf. ausgestrichen, ift jeboch nothig.
- 213, 19. reservan bie Hf., reservandam Horn. forum (statt formam) Horn; das Wort ist so abgefürzt geschrieben, daß ich es aus seiner Gestalt nicht zu erkennen wage. Fehlt in diesem Sate etwas? Es soll doch wohl ein Doppeltes ausgesprochen werden, einmal, daß die absolutio der zustehenden Beshörde reserviert werde (vgl. 218, 35), sodann, daß die im Eingange Bezeichneten in Leipzig, Halle u. s. w. die Art und Beise, wie sie die Citation ausgeführt hätten, auf dem mit dem Boten zurückzusenden Documente bemerken sollten, wie wirklich geschehen ist, vgl. 214, 30 fg.
  - 213, 23. et actum fehlt bei born. 213, 27. tertia born.
- 214, 10 bis 215, 12 fehlt bei horn, wohl weil es ihm völlig unleferlich bauchte.
  - 215, 28. si horn, wohl nur Drudfehler.
  - 215, 29. si quidem Born.
- 215, 32. imperatoris horn, vgl. ju 213, 3. Die Conftruction biefes Sates ift febr ineinander gewürfelt.
  - 216, 9. reddendum, audiendas Born.
  - 216, 12. substitutionis Born.
- 216, 15. dictorum horn, prae ift in ber hf. nachgetragen, boch von gleiche geitiger Sand.
  - 217, 28. Ipsis ftatt visis horn. actitatis horn.
  - 217, 33. pronunciavimus, decrevimus et declaravimus horn.
  - 218, 6. imperatoris horn, vgl. ju 213, 3; 215, 32.
  - 218, 30. intra horn. 218, 31. audiendum horn.
  - 218, 33. de se fehlt bei Born.
  - 218, 35. meruerit sive meruerint Horn. 219, 5. tertia Horn.
  - 219, 6. reddend., audiend. bie Sf., reddendum, audiendum Sorn.
  - 219, 26 bis jum Schluffe fehlt bei Born.



